

TO THE MEMORY OF
LIEUT, COL. JOHN SHAW BILLINGS
AD. DC L. LLD.
FIRST DHEETOR OF
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
WHO BY HIS FORESIGHT ENERGY AND
ADMINISTRATIVE ABBLITY
MADE EFFECTIVE
ITS FAR-REACHING INFLUENCE
HE IS NOT DEAD WITO GREEN LIPE TO KNOWLEDGE?
JOHN SHAW BILLINGS MEMORIAL FUR
PORNEDED BY ASSAS PRIMED BLADER
PORNEDED BY ASSAS PRIMED BLADER

THE STATE OF THE STATE

105656

PUBLIC LIBRARY

575265 A

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOINDATIONS
R 1/2 L

# Van- und Kunstdenkmäler

von

# Westsalen.



Herausgegeben

vom

## Provinzial-Verbande der Provinz Westfalen

bearbeitet

voit

#### A. Tudorff,

Provinzial-Baurath, Provinzial-Konfervator, Königlicher Baurath.

#### Munster i. W.

Kommissions-Verlag von ferdinand Schöningh, Verlagsbuchhandlung in Paderborn. 1908.

### Die

# Van- und Kunstdenkmäler

des

## Kreises Gelsenkirchen-Stadt.



Im Auftrage des Probinzial-Verbandes der Probinz Westfalen bearbeitet

pon

#### A. Ludorff.

Provinzial-Baurath, Provinzial-Konservator, Königlicher Baurath.

Mit geschichtlichen Einleitungen

von

Professor Dr. Barpe,

Direktor des Königlichen Gymnafiums zu Coesfeld.

4 Karten, 37 Abbildungen auf 8 Cafeln und im Cegt.

1

Münster i. W.

Kommiffions-Verlag von ferdinand Schöningh, Verlagsbuchhandlung in Paderborn. 1908.





Clichés und Druck von f. Bruckmann U.-G. in München.



Digitized by Google



Die Beihülfe des Kreises zu den Kosten der Drucklegung des vorliegenden siebenundzwanzigsten Bandes und zur besonderen Berücksichtigung des Privatbesitzes besträgt 500 Mark.

Da sich in den Pfarreien, fast ausnahmslos, ältere Kirchenbauten nicht besinden, ist von der üblichen Unordnung nach Kirchengemeinden abgesehen und eine solche nach den Bestandtheilen des Stadtfreises, aus welchen sich dieser geschichtlich entwickelt hat, gewählt worden. Nach der Besprechung der älteren Dorfgemeinde ist die Reihenfolge der übrigen Bestandtheile eine alphabetische.

Die geschichtlichen Einleitungen hat Herr Professor Dr. Darpe, Gymnasialdirektor zu Coesseld, ausgearbeitet. Dieselben werden in nicht abgekürzter form dem Verwaltungs-berichte der städtischen Verwaltung von 1908 beigegeben werden und daselbst eine Menge von interessanten historischen Einzelheiten enthalten.

Münfter, Weihnachten 1908.

Ludorff.

Um irrigen Auffassungen bezüglich des Tweckes, der Anordnung und der Ausstattung der westfälischen Inventarwerke entgegenzutreten, erscheint es nothwendig, nicht bloß auf die Vorworte der bisher erschienenen Bände zu verweisen, sondern auch Auszüge aus denselben an dieser Stelle beizufügen.

(Lüdinghausen.) Im Allgemeinen bezweden die Inventarisationen die Erforschung, den Schutz und die Erhaltung aller durch Kunstwerth und Eigenthümlichkeit sich auszeichnenden Denkmäler. Sie streben danach, die Denkmäler, welche durch Baufälligkeit, Bedürfniß, Restauration, Deräußerung u. s. w. sich verändern oder abhanden kommen, in Wort und Bild der Nachwelt zu überliefern. Sie bieten für die Entwicklung der staatlichen Denkmalpstege eine sichere und



wesentliche Grundlage. Insbesondere wollen die westfälischen Inventare dem kunstgeschichtlichen forscher für Spezialstudien und eingehendere Untersuchungen einen allgemeinen Ueberblick über die geschichtliche und kunstgeschichtliche Entwickelung eines Kreises unter Angabe der ihm etwa zu Gebote stehenden Quellen und in knapper, katalogistrender Weise ein Verzeichnis der vorhandenen Denkmäler verschaffen.

Die kurze Beschreibung der letzteren soll durch eine möglichst reiche Beigabe von Ubbisdungen unterstützt werden, um den Jachgelehrten und Künftler sowohl wie den Handwerker in den Stand zu setzen, sich über die Beschaffenheit eines Gegenstandes gleich auf den ersten Blick zu belohren, um insbesondere dem ausübenden Handwerker und Künstler des Kreises zu zeigen, wo er für sein Schaffen mustergültige Dorbilder in seiner unmittelbarken Nähe finden kann.

Die westfälischen Denkmälerverzeichnisse werden zunächft nur die driftliche Zeit berücksichtigen und auch diese nur bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Es ist beabsichtigt, die vorchristlichen Zeiten für ganz Westfalen in einem späteren Bande zu bearbeiten. Ebenso wird eine allgemeine, die ganze Provinz umfassende, kunstgeschichtliche Abhandlung nebst einer Uebersicht der Geschichte Westfalens als Schlußband dem letzten Bande der Inventarisationswerke folgen.

Jedem Inventar ist eine historische Einleitung vorausgeschickt, welche den ganzen Kreis betrifft. Es folgen derselben noch besondere geschichtliche Ubhandlungen für die einzelnen, alphabetisch geordneten Gemeinden.

Die Denkmäler, 3. B. die vorhandenen Inventarstücke einer Kirche, sind nur insoweit aufgeführt, als es für ein Denkmäler-Verzeichniß von einiger Wichtigkeit erschien. Minderwerthige und moderne Kunstgegenstände sind bei der Aufzählung, Beschreibung und Abbildung übergangen.

Die Grundriffe sind sammtlich im einheitlichen Mafftabe 1:400, die Situationsplane in 1:2500, mit der Oftrichtung nach rechts in den Druck eingefügt.

(Dortmund-Stadt.) Don der üblichen Anordnung nach Gemeinden mußte innerhalb des Stadtfreises Abstand genommen werden. Es ist daher das Denkmäler-Verzeichniß nach öffentlichem und Privat-Besitz geordnet worden, ersterer wiederum nach kirchlichem und profanem.

(Hörde.) Die Aufftellung der Inventare ist staatlicherseits in erster Linie zu dem Zwecke angeregt und auf's eifrigste betrieben worden, um durch sie für die Ausführung der staatlichen Denkmalpstege eine maßgebende und sichere Handhabe zu erhalten. Dieser Zweck wird erreicht durch Aufstellung einsacher Derzeichnisse aller Denkmäler, ohne eingehendere Beschreibung, aber mit möglichst ausgedehnter bildlicher Darstellung derselben. Aebensächlich für den genannten Hauptzweck sind kunstgeschichtliche und geschichtliche Abhandlungen, eingehende Untersuchungen u. s. w.

Die Denkmäler-Verzeichniffe sollen die Grundlage für die als Schlußband folgende Kunstgeschichte der Provinz Westfalen bilden.

(Münster-Cand.) Nicht allein die Inventarverzeichniffe, sondern namentlich auch die geschichtlichen Vorbemerkungen sollten über den Rahmen kurzer Ueberblicke nicht hinausgehen.

(Wiedenbrück.) Der Druck von Autotypien ist bei Derwendung der bisher zum Certdruck der Juventarwerke benutzten Papiersorte schwierig. Vollkommene Klarheit der Autotypien ist nur zu erreichen, wenn der Druck derselben auf Kunstdruckpapier erfolat.

Die überwiegende Mehrzahl der Cezt- und Cafel-Illustrationen sind versuchsweise mittelst Kunstdruckpapier hergestellt. (Siegen.) Da wesentliche Aachtheile bei Verwendung von gestrichenem Kunstdruckpapier sich bislang nicht gezeigt haben, andererseits die Vorzüge des letzteren für den Druck von Autotypien bedeutende sind und den fortsall der Cichtdrucke kaum fühlbar machen, wird der vorliegende Band der letzte sein, welcher ausschließlich Lichtdrucktaseln enthält.



Preis-Verzeichniß

der erschienenen Bande (vergleiche Cafel I):

| Nr.       | Kreis                 | Jahr        | broschirt | gebunden                 |                                          |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|
|           |                       |             |           | in einfacherem<br>Dectel | in Originalband wie<br>Hamm und Warendor |
| Į         | *Eüdinghausen         | 1893        | 5,60      | 9,00                     | 10,00                                    |
| 2         | *Dortmund=Stadt .     | 1894        | 3,00      | 6,00                     | 7,00                                     |
| 3         | " <b>L</b> and        | <b>1895</b> | 2,80      | 5,80                     | 6,80                                     |
| 4         | Hörde                 | 1895        | 3,00      | 6,00                     | 7,00                                     |
| 5         | *Münster=Cand         | 1897        | 4,50      | 7,50                     | 8,50                                     |
| 6         | Beckum                | 1897        | 3,00      | 6,00                     | 7,00                                     |
| 7         | *Paderborn            | 1899        | 4,20      | 7,20                     | 8,20                                     |
| 8         | *Jserlohn             | 1900        | 2,40      | 5,40                     | 6,40                                     |
| 9         | *Uhaus                | 1900        | 3,00      | 6,00                     | 7,00                                     |
| ĮO        | Wiedenbrück           | 1901        | 3,00      | 6,00                     | 7,00                                     |
| 11        | *217inden             | 1902        | 4,00      | 7,00                     | 8,00                                     |
| <b>[2</b> | Siegen                | 1903        | 2,40      | 5,40                     | 6,40                                     |
| 13        | Wittgenstein          | 1903        | 3,00      | 6,00                     | 7,00                                     |
| 14        | Olpe                  | 1903        | 3,00      | 6,00                     | 7,00                                     |
| 15        | Steinfurt             | 1904        | 4,00      | 7,00                     | 8,00                                     |
| 16        | *Soeft                | 1905        | 4,50      | 7,50                     | 8,50                                     |
| 17        | Bochum=Stadt          | 1906        | Į,20      | 4,20                     | 5,20                                     |
| 18        | Urnsberg              | 1906        | 3,00      | 6,00                     | 7,00                                     |
| 19        | Bielefeld=Cand        | 1906        | Į,20      | 4,20                     | 5,20                                     |
| 20        | Bielefeld=Stadt       | 1906        | 2,40      | 5,40                     | 6,40                                     |
| 21        | Cecklenburg           | 1907        | 2,40      | 5,40                     | 6,40                                     |
| 22        | Eübbecke              | 1907        | 2,40      | 5,40                     | 6,40                                     |
| 23        | Bochum=Cand           | 1907        | 1,20      | 4,20                     | 5,20                                     |
| 24        | Herford               | 1908        | 3,00      | 6,00                     | 7,00                                     |
| 25        | Meschede              | 1908        | 4,00      | 7,00                     | 8,00                                     |
| 26        | Gelsenkirchen-Cand .  | 1908        | 1,20      | 4,20                     | 5,20                                     |
| 27        | Gelsenkirchen-Stadt . | (908        | 1,20      | 4,20                     | 5,20                                     |

In der Vorbereitung zum Druck befinden sich die Bande:

Börter, Battingen und Balle.

<sup>\*</sup> Bur Beit im Buchhandel vergriffen.

### Provinz Westfalen.

Inventarifation der Bau- und Kunftdenkmäler.



## Frühere staatliche Bliederung Westfalens. 1 (Mach der historischen Karte des westfälischen Trachtenbuches.)

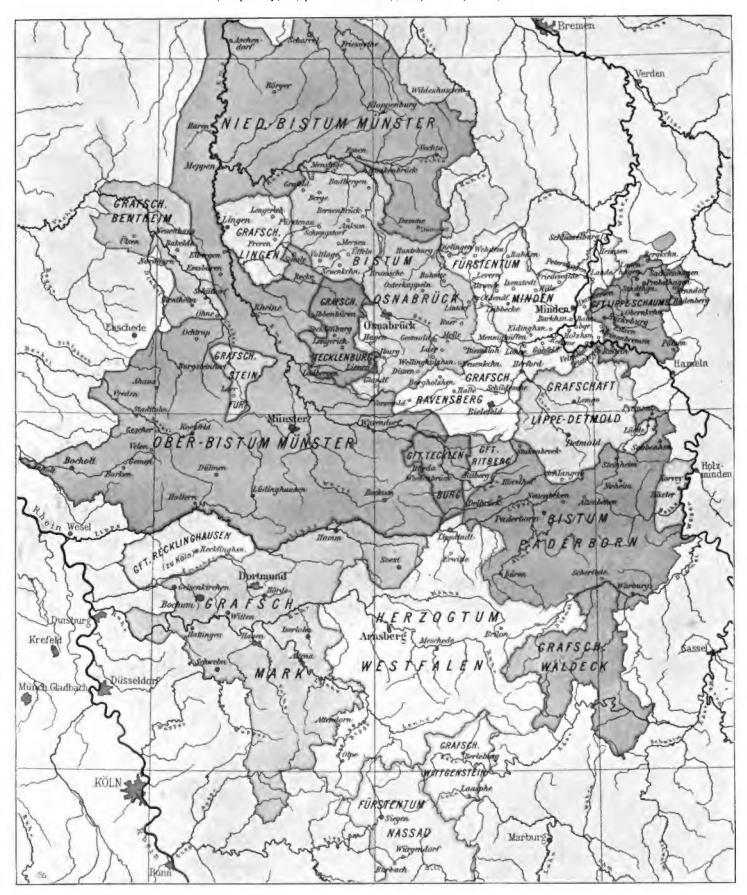

Į : Į 200000.

## Rreis Belsenkirchen Stadt.



Maßstab 1:80000



AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

"se UBABAILA" Nation of the ide blalginnug <sup>‡</sup> Hüllen W a n n e Die Bestandtheile des Kreises Gessenkirchen Stadt. Ückendorf Bulmke (Braubauerschaft) Bismarck a n 8 Leithe Gelsenkirchen A m Schalke heinproving C ø Maffftab 1:50 000. Н

Digitized by Google



# Geschichtliche Einleitung.

Quellen und Litteratur:

1. Urchive: Die Kgl. Staatsardive gu Münfter (insbesondere das Cleve-martische Landesarchiv) und Düffeldorf (befonders die Beberollen der Klöfter Werden, Effen und Deuty), die Urchive der Stadt Effen und der Münfterfirche gu Effen (Kettenbuch des Stifts Effen, Kalandbuch und Urfunden von 1293 an, gedruckt in Effener Beiträge 28 von Schäfer und Urens), die Urchive der Pfarreien zu Belfentirden (tatholifde: Urfunden von 1390, Kirchenbücher von 1720 an, Uften, evangelische: Kirchenbucher von 1716 an, neuere Uften), der Stadt Belfenfirchen (nur neuere Uften, fiebe Dattmann, Bericht über die Derwaltung der Stadt Belfenfirchen pro 1877/78), der Stadt Köln (Farragines Gelenianae 30 Bande, Mittheilungen aus

dem Stadtarchiv Köln), der Stadt Bochum, der katholischen (Probsei) und der evangelischen Pfarrei Bochum (Urkunden von 1298 an, gedruckt in Darpe, Urkundenbuch der Stadt Bochum, und Akten), der katholischen und evangelischen Pfarrei Wattenscheid (katholische: Urkunden von 1330 an und Akten, Kirchenbücher von 1660 an, evangelische: neuere Akten, Kirchenbücher von 1720 an), der Stadt und des Amtes Wattenscheid (nur neuere Akten), der Pfarreien von Eickel (evangelische: Urkunden vom 14. Jahrhundert an und Akten, katholische: nur neuere Akten und Urkunden), der Stadt Steele und der Pfarreien von Steele (evangelische Pfarrei Königssteele: nur neuere Urkunden, Kirchenbücher von 1783 an, katholische Pfarrei Steele: nur neuere Akten, Kirchenbücher von 1697 an, evangelische Pfarrei Steele), der Abelsgüter von Gelsenkirchen (Leithe, Grimberg, Schwarzemühle) und Umgegend. Aus Privatbesit (Löchtermann-Bochum und Behmer in Hüllen) ist benutzt: Landes-Grundbuch des Niederamts Bochum vom Jahre 1686/87.

- 2. Urkundenbücher: Darpe, Urkundenbuch der Stadt Bochum (in Darpe, Geschichte der Stadt Bochum); Erhardt, Regesta historiae Westphaliae, accedit Codex diplom. (Westfälisches Urkundenbuch I und II) Münster, 1847—51; Cacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, Düsseldorf, 1840—58; Rübel, Dortmunder Urkundenbuch, zwei Bande und ein Halbband, Dortmund, 1881 ff.; Seibertz, Urkundenbuch des Herzogthums Westfalen, drei Bande, 1839 ff., Westfälisches Urkundenbuch, Band 4—7, Münster.
- 5. Sonstige Quellen und Werke: Uchenbach, Geschichte der Cleve-märkischen Berggesetzgebung und Bergverwaltung bis 1815 (in Zeitschrift für Berg., hütten- und Salinen-Wesen, Band 17). Urnold: Unsiedlungen und Wanderungen deutscher Stämme, Marburg, 1875. Bädeker, Ueber die Einführung der Resormation in der Grafschaft Mark, 1838. Bädeker-Heppe, Geschichte der evangelischen Gemeinden der Grafschaft Mark. Beiträge: a) zur Geschichte von Stadt und Stift Essen, b) zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark. Bender, Der Jenberg und die Geschichte seines Hauses, Cangenberg, Joost, 2. Auslage, 1864. Bericht über den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Gelsenkirchen, besonders 1877/78 (von Bürgermeister Vattmann). Binterim und Mooren, Die

Eudorff, Bau- und Kunftdenfmaler von Weftfalen, Kreis Belfenfirchen-Stadt.

Į

Ergbiocefe Koln, neu bearbeitet von Albert Mooren I., Duffeldorf, Dog 1892. - Borbed, Gefchichte der Cander Cleve, Mart usw., Duisburg, 1800. — Chroniten der deutschen Städte, Ceipzig, 1887 ff. — Clemen, Die Kunftdenkmaler der Stadt und des Kreises Effen, 1893. - Crecelius, Collectae ad augendam nominum prop. et Sax. et Fris. scientiam spect., Elberfeld 1864 ff. - Daniels, Gefchichte ber evangelischen Kirchengemeinde Eickel. — Darpe, Geschichte der Stadt Bochum nebst Urkundenbuch; Bochum, 21. Stumpf, 1894, (im folgenden mit D. angezogen); — Die Unfänge der Reformation und der Streit über das Kirchenvermögen in den Gemeinden der Graffchaft Mart, 1893, (Sonderaborud aus Teitschrift für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens, Band 50 und 51 I.) — Dohmann, Beiträge zur Geschichte der Stadt und Graffchaft Steinfurt, III., Progr.-Beilage, Burgsteinfurt 1906. — Ennen, Geschichte der Reformation in der Ergdiocese Köln; - Gefchichte der Stadt Köln. - Effellen, Ueberficht der Geschichte der Graffchaft Mart, hamm, Grote, 1859; - Geschichte der Sigambrer, Leipzig 1868. - Eversmann, Uebersicht der Gifen- und Stahl-Erzengung auf Wasserwerken in den Ländern zwischen Cahn und Lippe, Dortmund 1804. - Sahne, Geschichte der weftfälischen Geschlechter, Köln, 1858. - for fte mann, Altdeutsches Namenbuch. — funde, Geschichte des fürstenthums und der Stadt Effen, 1851. — Giefers, Die Einführung des Chriftenthums in Westfalen. — Grevel, Uebersicht der Geschichte des Candfreises Effen (Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Effen, 6. Beft), 1883. - Bamelman, Opera geneal. hist. de Westphalia, Lemgo 1711. — Hansen, Urkunden zur Soester Fehde; — Westschalen und Rheinland im 17. Jahrhundert. — Harkort, fr., Beiträge zur Geschichte Westfalens und der Grafschaft Mark, 1881. — Birfdmann, Beitrage gur Beschichte Belfenfirchens; Belfenfirchen, Munftermann, 1900 (im folgenden mit B. angezogen). — Jahrbuch: a) des Bereins für märkische Orts- und Beimathskunde in Witten; b) des Dereins für evangelische Kirchengeschichte Westfalens, Gütersloh; c) des Dereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. — Jellinghaus, Die westfälischen Ortsnamen nach ihren Grundwörtern; Kiel, Lipsius und Cifcher, 1896. - 3mme, Die Ortsnamen des Kreises Effen und der angrengenden Bebiete, Effen 1905. — Ка m p f фulte, Die westfälischen Kirchenpatrocinien; Paderborn, Schöningh, 1867; — Kirchlich-politische Statistik des vormals zur Erzdiöcese Köln gehörigen Westfalens, Lippstadt, Rempel, 1869; — Geschichte der Einführung des Protestantismus in Westfalen, Paderborn, 1866. — Kampt, Die Provinzial- und statutarischen Rechte in der preußischen Monarchie, 1827 f. — Keller, Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein 1881-95. - Kindlinger, Geschichte der Borigfeit. - Kortum, K. U., Nachricht vom ehemaligen und jegigen Zustand ber Stadt Bodum (in Weddigens Nenem weftphälischen Magazin, 1790). - Kremer, Atademifche Beitrage gur guld- und bergifchen Geschichte, 1776. - Kögichte, Die Urbare des Klofters Werden I, Bonn 1906. — Kurger und mahrhafter Bericht der Differentien zwischen Churbrandenburg und Pfalg-Neuburg über das Religionswefen; Duffeldorf 1663. — Lacomblet, Urchiv für die Geschichte des Niederrheins. — Lamprecht, frankische Wanderungen (Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, IV) 1882. — Cedebur, Cand und Bolt der Brufterer. — Cehmann, Preußen und die katholische Kirche seit 1640. — Lichte, Der Cand- und Stadtkreis Gelsenkirchen, eine Beimathkunde, Gelsenfirchen, 2. Auflage, 1904. — Lindner, Die Deme, Münster, 1888. — Meyer, Geschichte der Bürgermeisterei Stoppenberg, 2. Auflage; Effen, 1900. — Müller, fr. Jos., Ueber das Güterwefen, Duffeldorf, 1816. — Aatorp, G., Auhr und Lenne, Jierlohn; — Die Grafschaft Mark, Jierlohn, 1859. — v. Recklinghausen, Reform. Geschichte der Lander Julich, Berg usw., 1857 .- Rive, Ueber das Bauernauterwesen in der Graffchaft Mark, Köln, 1824. — Rübel, Die Franken, ihr Eroberungs- und Siedelungssystem im deutschen Volkslande, 1904. — Schalte und feine hauptfächlichften Industriegweige, 1880. — Schneider, Die alten Beer- und Handelswege der Germanen, Römer und franken im Deutschen Reiche; — Neue Beitrage gur alten Geschichte und Geographie der Rheinlande; - Cotaluntersuchungen über die Denkmäler des Alterthums im Kreise Effen; — Sounken, Geschichte der Reichsabtei Werden an der Ruhr, 1865. — Scotti, Sammlung der Gesetze und Derordnungen, welche im Herzogthum Cleve und in der Grafschaft Mark von 1418 an ergangen find; 1826. — Seibertz-Cücking, Blätter zur näheren Kunde Westfalens; — Stangen fol, Annales circuli Westphal.; Colon., 1656. — Statistit des Kreises bezw. Candfreises Bochum 1865-71 ff., vom Candrathsamt Bochum. — Statistik des Candkreises Essen, 1875—80, herausgegeben vom Candrathsamt. v. Steinen, Weftphälische Geschichte. Cemgo 1750-60. - Struve, Biftorie der Religionsbeschwerden, Leipzig 1722. — Cer Nedden, Mittheilungen aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde Gelsenfirchen; Effen, Badefer, 1874. - Cefchenmacher, Annales Cliviae, Juliae etc., Francof. et Lips., 1721. Theatrum Europaeum. — Cobien, Denkwürdigkeiten aus der Dergangenheit Weftfalens, 1869. — Crofi, Wochenblatt, Hamm, 1824. — Dattmann (f. oben Bericht). — Derhoeff, Geschichte der Stiftung der ehemaligen Benediftiner-Abtei in Werden, Münfter, 1848. — W..., Rudblid auf die Geschichte des Ber-30ghtums Cleve und der Stadt Wesel im besonderen, 1609—66. — Watterich, Geschichte der Sigambrer; — Geschichte der Germanen des Niederrheins. — Weddigen, Westphälisches Magazin für Geographie, Historie und Statistik und Neues Westphälisches Magazin, Dessau und Cemgo, 1784 sf. — Westdeutsche

Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Crier, 1882 ff. — Westphalia, Zeitschrift für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens, Hamm, 1825 f. — Westphälischer Anzeiger, 1800 ff. — Wochenblatt für den Kreis Bochum, 1829 ff. — Zeitschrift: a) des Bergischen Geschichtsvereins, Bonn, 1863 ff., b) des Vereins für Orts- und Heimathskunde im Deste und Kreise Recklinghausen, 1891 ff., c) für die Geschichte des Niederrheins, d) des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens (angezogen als Westfäl. Itschr.), e) für Berg-, Hütten- und Salinenwesen.

Der jetige Stadtfreis Gelsenkirchen ist 1903 gebildet, indem die Gemeinden Schalke, Heßler, Bismarck (Braubauerschaft), Bulmke, Hüllen und Ueckendorf mit dem früheren Stadtkreise Gelsenskrichen vereinigt wurden. Das Stadtkreisgebiet, welches vordem 252 ha umfaßte, erweiterte sich damit auf 3083 ha, also fast auf das Zwölffache, während die Einwohnerzahl von 37822 auf 138048 sich hob; man zählte 1908 164816 Einwohner.

Der Kreis bildet die nordwestliche Ecke des Regierungsbezirks Urnsberg und wird umgrenzt von den Candfreisen Essen, Recklinghausen und Gelsenkirchen. Das Kreisgebiet gehört der Emscher-Niederung an und senkt sich von Ueckendorf her nach dieser zu. Die Emscher verläuft am Nordrande des Kreises, meist etwas außerhalb der Kreisgrenze; als Zustüsse sendet ihr nach dem Candfreise Essen hin das Kreisland zu: 1. die kleine Emscher, welche zum Theil die Nord- und Ostgrenze des Kreises bildet, 2. den Ceithe-(Schwarz-)Bach, welcher in folge der durch den Bergbau verursachten Bodensenkungen morastig geworden und eingedämmt, für die Wasserabführung aber abgelöset ist durch den von den Zechen angelegten tiesen Thalentwässerungskanal. Der Ceithebach, urkundlich im Jahre 947 Leatunia, 974 Loatunia (Ceatun, Ceiten) rivulus, später ost schlichtweg die Becke genannt, kommt aus Seving-hausen und bildet alsbald bis zu seiner Mündung die Grenze zwischen Westsalen und Rheinland, zwischen Sachsen und Franken; mit ihm vereinigt sich unweit der Zeche Rhein-Elbe der von Westenselb kommende, an Wattenscheid vorbeissiesende Schwarzbach; aus der bisherigen Stadt Gelsenkirchen sließt dem Ceithebache der von Schalke kommende Aabach zu.

Da geschichtlich der vormalige Stadtfreis Gelsenkirchen von dem Ainge der neuestens ihm angefügten Gemeinden sich abhebt, so werden wir jenen im breiteren geschichtlichen Rahmen zuerst besprechen, sodann die umliegenden, jett zur Stadt gezogenen Gemeinden.

#### 1. Die ehemalige Dorfgemeinde Belfenkirchen.

Die ältesten Nachrichten erzählen uns von seindlichen Zusammenstößen der Römer und der zwischen Sieg und Lippe wohnenden Sigambrer; das einzige Mal, wo die Römer das Emschers land seindlich betreten haben, war wohl zu v. Chr. unter Drusus. Tiberius verpflanzte 8 n. Chr. 40000 Sigambrer nach Gallien; die heimgebliebenen kämpsten 9 n. Chr. in den Reihen der Marsen gegen Varus. Die bald darauf von den Römern zur Sicherung ihrer herrschaft angelegten Grenzswehren und festen wurden von den Deutschen später zerstört. Aus handelsbeziehungen mit dem römisschen Rheingebiete stammen wohl die Münzen Kaiser hadrians, welche man zu Gelsenkirchen vor einigen Jahren beim Abbruche eines hauses fand.4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lichte 6. — <sup>9</sup> Lacomblet, Urkundenbuch I, Ur. 97, 117. Die Emscher heißt ebenda Embiscara.

<sup>3</sup> S. hier und zum folg. Grevel in Statistit des Candfreises Effen, 1875-80, 1ff., D. 3 f. - 4 f. 15.

Brukterer schoben sich an der Emscher bis Borbeck vor; sie bildeten mit den Cheruskern den Kern des Sachsenvolkes, dem schon 373 südlich von der Ruhr und am Rhein franken gegenüber stehen; um 700 n. Chr. gehört die Gegend von Gelsenkirchen zum Borochtragau, im 11. Jahrhundert zum Westfalengau; am "Sassenberg" bei Gelsenkirchen war eine Hufe errichtet; die Grenze zwischen Sachsen und franken verlief zwischen dem sächsischen Essen und dem franksischen Werden.

Die Namen der alten Bauerschaften bei Gelsenkirchen Rothusen (Siedlung in einer Waldrodung), Besler (Bees-lar, buschbedeckte Gertlichkeit), Bullinbeke (Bulmke, d. i. Ochsenbach?),2 Brok (Brau(k) = Niederung, Bruch)=Bauerschaft, Ceithe (Ceatun, Cete = Wiese?) melden uns von den land= schaftlichen Verhältniffen der Gegend von Gelsenkirchen, wie die sächsischen Siedler etwa um 600 n. Chr. sie vorfanden oder gestalteten, melden uns von Waldrodung behufs Bebauung des Candes und von Rinderzucht, zu welcher das fruchtbare, gras- und waldbedeckte Emscherbruch sie einlud. Un heidnische Opferseiern der alten Sachsen zu Gelsenkirchen erinnert uns der Name der "hilge Boom" zu Rotthausen und des Bezirkes "der Wyhagen", d. i. heiliger, umhegter Raum,3 an die Wölen (Walkuren, weisen Frauen) der Name eines der vier ältesten hofe Gelsenkirchens, der Wolbrinks-hove. 4 Wie Gelfenkirchen später gottesdienstlicher Mittelpunkt eines größeren, auch Rotthausen umfassenden Kirchspieles war, mochten vordem dort die heidnischen Religionsseiern derselben Bauerschaften stattfinden. Grenzburgen gegen die Franken im Boroktragau bei Gelsenkirchen bildeten wohl zu äußerst Borbeck, dann Stoppenberg, wo auf dem natürlichen Erdhügel ein künftlicher Erdaufwurf mit zehn Schritt breitem Graben sich emporwallt, wo ein Hof Borgmann und ein Hof Wallmann sich finden,5 während der ins Cand schauende "Hallo" als Warte diente, weiter im Bruch die Burg, an bie "hof Borgmann" in Bulmke erinnert, und hinter dem Zusammenflusse von Ceithe=Bach und kleiner Emscher die Ringburg heftler, welche 1319 als castrum dictum Heslere in parochia Gesenkerckenn noch unter den Cimburgischen Cehen erscheint, und die Lutenborg in Bullen. Der niedrige, der Ueberfluthung ausgesette, theilweise sumpfartige Boden mit seinen "Meeren" begünstigte die Dertheidigung; bei Schwarzenmühlen befanden fich "Cange Schemmen" (pontes longi); eine "Erdbrüggen-Strate" (agger) lief durch Schalke und Hegler (bei Dietrich zur Oven Hofe), ein Pag durch Schalke und hüllen. hinter dem Bache und der "Meer" zog fich in der Richtung des Baches eine Candwehr hin; auch in Ueckendorf lag eine Candwehr, wie der "Canferkamp" dort erweiset.6

Dergebens versuchte vom Frankenlande her der hl. Suitbert 693 den Brukterern der Gegend das Licht des Christenthums zu bringen; bereits 694 bewältigten die heidnischen Sachsen die Neubestehrten. 775 zog dann Karl der Große von Duisburg her auf dem nahen Helwege, der über Essen, Steele und Bochum führte, mit starkem Heere heran, die Sachsenseske Sigiburg (Hohensburg) zu brechen und das Christenthum einzuführen. Nach Niederwerfung der Sachsen gründete Liudger 802 an der

<sup>\*</sup> Grevel a. O. 3; D. 8f.; Meyer 145. — 2 Dgl. den Namen der hahnenbede (fo 1686) in Schalte.

<sup>3</sup> Er lag östlich vom Mühlenkampe. Der Name sindet sich nicht auf der flurkarte, lebt aber noch im Munde alter Lente. Durch einen Landstrich getrennt lag südlich davon der Diehhagen. Sw. von Werl sindet sich ein Hof im Wiehagen, der 1202 urkundlich als curtis in Widehagen bezeichnet wird; Westfälisches Urkundenbuch VII, 14. Danach wäre die Erklärung "weiter Hagen" zulässig. Bei Dahl (Hagen) wird 1486 ein Wyenhagen (jeht Wiggenhagen) verzeichnet (Schatboick in March). — 4 Cer Nedden 2; H. 7 u. 127. Uls älteste Höse gelten außer dieser im Westen von der Kirche gelegenen Hove Buchthove im Osten, Brokhof im Norden, feldhof im Süden. Vgl. D. 18; H. 26. — 5 Meyer, 7, 71, 91, 223 ff.

<sup>6</sup> Landesgrundbuch 1686; Grevel a.G. 13 f. Hof Vorgmann bei Stoppenberg heißt 1357 der hoff op der Borch. Näheres siehe unter Hekler unten; H. 127. — 7 D. 9. Ueber einen Gelsenkirchen naheren Zweig des Helweges, welcher von Essen über die Schonnebecker Höhe lief, siehe Meyer 8.

Grenze Frankens das Benediktinerklofter Werden, von wo aus nun die Bekehrung der Sachsen betrieben wurde. Mit welchem Erfolge dies geschah, bekundet das alteste Beberegister des Klosters Werden aus dem Jahre 900 etwa, worin schon Besitzungen in Hogingthorpe (Höntrop), Westanfelda, Wattanscethe und Dofinghusun (vgl. den 1493 Doidlinchusen oder 1486-1798 Dollminghof genannten, jest zersplitterten hof in Braubauerschaft) aufgeführt find; auch die heberegister des 12. Jahrhunderts bezeugen es, welche Ubgaben aus Beilistirinkirkin, sodann zwei hofhörige in Bullinbeke (Bulmke), als an die Werdener Schulzen zu Krawinkel bei Bochum oder zu heldringhausen bei Recklinghausen liefernd, verzeichnen. 1265 wurden dem Kloster Werden zehn hörige in "Gelftenkerken" verkauft.2 1183 besaß Kloster Werden die Kapelle zu Grimberg, 3 Später finden wir 1411 Diderich von Usbeck zum Goor (in heßler) u. a. im Cehnbesite des Werdener hofes "achter der Doer" in Bulmke,4 welcher 1546 zum Werdener Sadelhofe Helderinkhusen gehörte.5 Wenn der Werdener Besitz gerade um Gelsenkirchen nicht ausgedehnt war, so lag das daran, daß das Benediktinerinnenkloster, welches der sächsische Edeling Ulfrid, seit 849 Bischof von Hildesheim, auf dem durch Erbgang ihm zugefallenen Oberhofe Essen (dem späteren "Diehhofe") grundete, alsbald in dem benachbarten Gebiete zwischen Ruhr und Emscher durch Schenkungen der fächsischen Kaiser und der Erzbischöfe von Köln zu vorwiegender Machtstellung gelangte. Wichtig war insbesondere, daß Erzbischof Gunthari von Köln (850—65) dem erst 874 bestätigten Stifte Effen den Zehnten zwischen Emscher und Ruhr vom Leite (Leatunia)=Bache und Itos= Mühle (Schwarze Mühlen) bis Lierich und Lippern (dem jetigen Oberhausen) hin überwies, deffen Oftgrenze 1027 von Schulte Uechting (Huhtos Haus) in Braubauer nach Hordel, Ueckendorf, Rotenfell (Schepers Hof) in Ceithe und auf Weitmar lief.6 Damit war zugleich die Stifts (jetzige Münster)=Kirche zu Effen zur Mutterkirche des genannten Gebietes eingesett, die alle Geschäfte des Pfarrers dort zu besorgen hatte; sie blieb denn auch bis ins 14. Jahrhundert die einzige Pfarrkirche des engeren Stiftsgebietes.7 Die früheren heidnischen Begrähnisstätten, die hellen, d. i. Stätten der hela (Codesgöttin), wo die Urnen der Vorfahren im Boden beruhten, erschienen den driftlichen Nachkommen nun als Teufelskuhlen oder "Cuse(Cause)brinke", wie deren einer auf der Grenze von Ueckendorf und Hullen, unweit der Eutenborg, beim Hofe Jans zu Hüllen mit zuführender "Eusebrinks Straße" genannt wird.8 Das "Osterfeld" in Ueckendorf sah nun wohl am Ostermontag die Ballspiele der Candjugend, um deren willen das betreffende feld unbestellt blieb.

Von hofen bei Gelsenkirchen gehörte dem Stifte Effen, der dem 9.—10. Jahrhundert entstammenden heberolle dieses Stifts zusolge, 9 der Oberhof Nianhus (Nienhausen) am Ceitebache; das

<sup>1</sup> Kötschfe, 214, 259 f. und 305; D. 11 und 18.

<sup>2</sup> Crecelius, Coll. IIIb 41; Könschke 319; D. 18.

<sup>3</sup> Siehe unter Bismarck.

<sup>4</sup> H. 27; siehe unten S. 8, Unm. 9. Der Name Schulze Moneking (Sch. Mönting zu Gelsenkirchen) bezeichnet auch einen von Monchen, hier wohl denen von Werden, abhängigen Hof.

<sup>5</sup> Behandigungsurfunde von 1546 im Urchiv der katholischen Pfarrei Gelsenkirchen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lacomblet, Urkundenbuch I, Ar. 97, 117, 162; Grevel a. O. 4ff.; Meyer 11. Itos-Mühle muß am Schwarzbache gelegen haben; darauf weiset der Tusammenhang hin; außer dem Leitebache ist statt des unbenannten Schwarzbaches ein namhafter Punkt an diesem als Grenze bezeichnet. Der Kölnische Zehnte wurde noch 1686 in Bulmke und Hüllen erlegt. 1263 und später bis ins 18. Jahrhundert besaß auch das Kapitel in Xanten einen ausgedehnten Zehnten bei Wattenscheid, welches einen eigenen Verwaltungsbezirk dieses Stifts bildete. Es lieferten denselben 1723 aus "Bullenbeck" Grüter und der Schulte zu Bulbecke, aus Hüllen der Schulte zu Hüllen, Allthof und Hudde, aus Ueckendorf, Backhaus, Brüggeman, Wegman und Frochtwinkel.

<sup>7</sup> Grevel a. O. 14, 74 ff. — 8 Candesgrundbuch von 1686. — 9 im Staatsarchiv Duffeldorf.

Kettenbuch des Stifts aus dem Unfange des 15. Jahrhunderts nennt außerdem in der Begend des heutigen Gelsenkirchen die Oberhöse Broichoff (Brokhof) und Uckynctorpe (Ueckendorf) mit ihren Unterhöfen und Kotten. Bu dem Effener Oberhofe Diehhof gehörten nach dem Kettenbuche die Bauernstätten (mansi) over der Bruggen und ter Linden to Uchynctorpe, die Stätte ten Bachus und der Hudden-Kotten tho Hullen; zum hofe Nienhusen gehörten nach dem Kettenbuche aus dem Kirchspiel Gelftenkerken die Bauernstätten: Kamphove, in den Care, zwei dar Ovene, Bekeman, Overkamp, to Hesler, Nederman, 2 Westen, Overvelt, Velthove, die Schulzenhöfe von Monekynk und von Schadelyke (Schalke), 3 ferner die Kotten Schadelich, 4 Franke up den Care, ter Woystenhove und der (zeitweilig von Althof, dann von hudde bebaute) Kotten Gerds von hüllen; an den Effener Oberhof Eitenscheid (in Steele) lieferte die Saffenbergshope zu Gelsenkirchen, Kuttenhof und Mefenhol in Ceithe, fleine (fchwarze) Mefenhol in der Niederleithe,5 jum Schulzenhofe Brothof, deffen Solstätte eine Eiche in einem Hofe unweit des Altmarktes in Gelfenkirchen jett bezeichnet, gehörten die Wegmannsstätte zu Uckinctorp, die Stätten Hensen und Wernekens von Schedelike (Schalke), Aorbonhusen, Velthove6 und 16 Kotten, unter diesen die spatere Buchthove (Kotten to der Bucht) und die spateren hoven von Küper, von Oven und Beffen im Kirchspiel Gelstenkirken; zum Schulzenhofe Uckynctorpe die Stätten over de Beke und Romesberg, 7 ferner Backhus und husman zu Uckynctorpe, hannes van hüllen, Althof zu hüllen u. a.; ber Schulze des Brokhofs war noch im 17. Jahrhundert holzrichter der Heglar-Mark.9

Die Bö(de)lingh-Hove bei Gelsenkirchen wurde 1339 aus der Ministerialität des Stifts Essen entlassen und zur Ausstattung des Michaelsaltars in der Stiftskirche zu Essen bestimmt. Wuf den Steveslingshof zu Gelsenkirchen verzichteten 1349 die Herren von der Leiten. 11

Der alte Wyhagen, der in den großen und kleinen Wyhagen sich schied,<sup>12</sup> sammt dem Bezirke "auf der Ua" bildete die Gemeindeweide (Vöhde), welche in dreijährigem Wechsel zum Theile auch als Gemeindeacker benutzt wurde, wie in Bochum die große und kleine Vöhde; man hielt für die hude einen Kuh= und einen Schweinehirten; erst 1852/53 wurde der Wyhagen getheilt.<sup>13</sup> Die Holzmark von Gelsenkirchen lag in Heßler.<sup>14</sup>

Das Stift Essen gründete dann am Aabache auf seinem Brokhofe unweit des Wyhagens eine dem hl. Georg geweihte Kirche. 15 Daß die Gründung vom Stifte Essen aus erfolgte, bekundet die Chat-

im Urchiv der Münsterkirche zu Effen; vgl. Grevel, Der Effendische Hof Chrenzell, in Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Effen, III 3; Meyer 147.

<sup>\* 1486</sup> dair Meden, 1611 gur Meden zu Beffler; Ter Medden 26.

<sup>3</sup> Dgl. unten unter Schalfe.

<sup>4</sup> an der jetigen Effener Strafe.

<sup>5</sup> Meyer 145.

<sup>6</sup> an der Querftrage in Belfenfirchen-Neuftadt.

<sup>7</sup> Diese bebaute Blomenouwe to Uckynctorpe.

<sup>8</sup> Kettenbuch; H. 43 ff., 120. Das Hofesgericht auf Nienhausen fand jährlich am Cage nach Christi-Himmelfahrt und am Samstag nach Remigius statt; H. 19.

<sup>9</sup> B. 128.

<sup>10</sup> Effener Beitrage 28, 13.

<sup>11</sup> B. 47.

<sup>18</sup> H. 40, 117, 127 (Mr. 16), 135.

<sup>13</sup> H. 117, 127, 143. Von den Besitzern des hauses Leithe wurde 1638 den Gelsenkirchenern das huderecht am Wyhagen streitig gemacht, doch ohne Erfolg.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> В. 16, 128, 130. — <sup>25</sup> Effener Kettenbuch; В. 26.

sache, daß in der folge die Aebtissin von Essen die Pfarrstelle dieser ihrer Eigenkirche, welche nach einer Urkunde von 1683 "auf ihrem Erdboden und Grund erbauet, gottselig dotiert und fundiert war", jeweilig vergab; sie übte dieses Recht noch 1615 aus; damals wurde aber von der brandenburgischen Regierung zu Cleve der Aebtissin gegenüber das Recht abwechselnder Vergebung geltend gemacht. Erst nun, mit Gründung einer Kirche im Orte, konnte der jetzige Ortsname Gelsenkirchen entsstehen; der Ort muß also vordem anders geheißen haben.

Ju ältest lautet der jetzige Ortsname Geilistirinkirkin (um 1 150), später Gelsten-, Gesten- und Gelstingkirken(-kerken) 1265, 1298 und 1300;² daneben Ghelsen beke (1319 und 1393), 3 Ghensenkerchen (1359)3
und Gesenkerchenn (1319),⁴ 1423 und 1466 in Wattenscheider Urkunden 5 und noch 1540 und 1582 in
Urkunden des Gelsenkirchener Pfarrarchivs Gelstenkerken, seit Ende des 15. Jahrhunderts daneben
Gelssenkerken (1486 und 1535),⁶ seit dem 17. Jahrhundert Gelsen-kerken(-kirchen), 1638 amtlich Gilß=
kirchen. 7 Nach dem angeführten alten Nebennamen (Ghelsenbeke) zu schließen, wurde der Ort nach
der an der Gelsteren= oder Gelsen=Beke (Bach) errichteten Pfarrkirche benannt; die ältere
Dorfgemeinde, d. i. der Brokhof mit seinen nächsten Hoven und Kotten, mochte also, wie Bullen beke,
jetzt Bulmke selbst, welches ursprünglich mit ihr vereinigt war, nach dem sich durch ihren Bezirk schlän=
gelnden Bache den Namen haben. Bemerkenswerth ist, daß 1486 in dem amtlichen "Schatboick in
Marchen Bullenbeke (Bulmke) nicht als besondere Bauerschaft mit eigenem Schulzen, sondern als zu
"Gelstenkerden" gehörig verzeichnet ist.

Die durch Zusammensetzung mit kirke gebildeten Ortsnamen tauchen um 900—1100 auf und weisen auf damals erwachsene Cochterkirchen hin.9 Das Patrocinium des hl. Georg, des besonderen Patrons der Ritterschaft, deutet genauer auf Gründung zur Zeit der Blüthe des Ritterthums. So mag die Kirche von Gelsenkirchen etwa um 1000 bis 1100 als filiale von Essen gestistet sein. Die 1881 abgebrochene dreischiffige Ortskirche war um 1250 erbaut; dem romanischen Bau wurde später ein gothischer Chor angegliedert unter Umgestaltung auch der romanischen henster. 1298 wird Godfrid als rector ecclesiae zu Gelstenkirken genannt; die zu Gelsenkirchen in einem Hause am Lo (Busche) — unsweit des jetzigen Neumarktes zu Gelsenkirchen, wo auch Lohaus-Kotten lag — wohnenden Beghinen

Effener Kettenbuch; Қ. 26, 71, 75 f., 90; Darpe, Die Unfänge der Reformation, in Westfäl. Teitschr. 51, I. 57 f., 62 f.

² Köhschke 253, 319; H. 34f.; Westfälisches Urkundenbuch VII, Ur. 2589.

<sup>3</sup> Fürstl. Bentheim. Urchiv, Lehensachen, Urkunde betr. Gravenhove in parochia Ghelsenbeke. In den Schenkungsregistern der Ubtei Werden findet sich ähnlich für Ramsdorf "Ramas be ke" neben "Ramas thorpe"; Crecelius, Coll. IIIa 63.

<sup>4</sup> Ebenda, Urkunde betr. Burg Begler. — 5 Pfarrarchiv Wattenscheid.

<sup>6</sup> B. 51, D. 130.

<sup>7</sup> Archiv der katholischen Pfarrei Gelsenkirchen. Eine sichere Erklärung des Namens ist bislang nicht gefunden worden. Die Ableitung von dem Namen des Kirchenpatrons St. Georg (Georgs-, abgekürzt Ges-kerken) entsernt sich willkürlich von der urkundlichen älteren sowie neueren form des Ortsnamens, lehnt sich auch nicht an die niederdeutsche Bezeichnung Georgs (Jürgen) an, — der Name würde Jürgenskerke lauten, wie manche Kirchengrundstücke in Gelsenkirchen noch jetzt St. Jörgens-Land heißen (Cer-Nedden 3); die Ableitung vom gothischen Gelst = Steuer, Abgabe, lehnt sich auch nicht an die älteste Namensform (Geilistirin-), welche nachdem erst ermittelt ist. Das erste Stück der Jusammensetzung kann, wenn der Name deutsch, nicht keltisch ist, "geil" = üppig, lebhaft sein (geie stiren beke = Bach der üppigen Stiere oder "Bullenbeke"), oder Geilistirin weiset, wie Jostes vermuthet nach dem Jusate von beke, auf älteres Geilisteren, Geilistaron (von geil und ara Wasser, Bach) zurück [= sehr lebhaft(stießend)er Bach], also Kirche an sehr lebhaftem Bache. Zu vergleichen sind Gelzenhusen (finke, Paderborner Urkundenbuch Ar. 258), Gelstrop (ebenda, s. Register), Gelsdorf bei Uhrweiler, Gelslingen bei Olpe, Gilsbach Kreis Siegen, Gilsdorf Kreis Schleiden, und das Erbe Gelsterkamp in der Banerschaft Empte bei Dülmen, auch das plattdeutsche gesteriger (d. i. gelblicher, ranziger) Speck.

<sup>8</sup> Staatsarchiv M\u00e4nster, Cleve-m\u00e4rfisches Candesarchiv. — 9 Jellinghaus 85. — 10 Kampschulte, Kirchen-Patrozinien 167 f. — 11 Beim Abbruch der Kirche fand sich noch ein Cheil der romanischen Fenstereinfassungen.

gaben sich damals vor Beatrix, Aebtissin von Essen, eine seste Ordnung. Wir sehen also schon früh eine klösterliche Genossenschaft im Orte erstehen, wie in Bochum, Wattenscheid, Essen (1293), Camen und hörde. Nach dem liber valoris, dem offiziellen Verzeichnisse der Einkünste der Kirchenämter, Kirchen und Kapellen der Erzdiöcese Köln, welches in letzter Aussertigung 1310—16 ausgestellt ist, hatte in "Gelstenkirken" der Pastor, d. i. derjenige, welcher dem Namen nach die Pfarrstelle inne hatte, 30 Schillinge, der Vikarius, d. i. der wirkliche, in Vertretung jenes thätige Pfarrer, 5 Mark Einkünste; die Pfarrei Gelsenkirchen nebst den ebenfalls vom Stifte Essen gegründeten Kirchspielen Bortbeke (Borbeck), Steyle (Steele) und Rulinchusen (Rellinghausen) gehörte damals zur Dekanie Essen, später (1466) aber zum märkischen Dekanat Wattenscheid (Bochum). Zur Pfarrei Gelsenkirchen zählten außer dem Kirchdorfe Gelsenkirchen die Bauerschaften Rotthausen, Schalke (Schadelich) und Heßler (Hesselar) nebst Theilen von Bulmke und Braubauerschaft. Die Wedeme (Wehme), der alte Pfarrhos, welcher 1622 noch vom Pfarrer bewohnt, 1742 aber verpachtet war, lag an der jetzigen Hochstraße; im 17. Jahrhundert gehörte der dem Stifte Essen pslichtige feldhos zur Pfarrstelle. Die um die Kirche herum erbauten häuser standen auf Kirchengrund und zahlten daher bis in die neueste Zeit Wortgeld (Grundpacht) an die Kirche.

Un der Kirche zu Gelsenkirchen bestand seit dem [5. Jahrhundert die Liebfrauen= und Allerheiligen= oder kurz Marien=Dikarie, zu welcher die Marien=Kapelle, das sogenannte "Chörken", in der Kirche gehörte. 44[19 übertrug Diderich von Asbeck zum Goor in heßler jener Dikarie Einkünste aus dem hose "achter der Doere" (Doermanns=hos) in Bulmke, 11 welchen er von der Abtei Werden zu Lehen trug, sammt der Rente vom Stenhof und vom Kotten an der heiden mit dem Beding, daß ihm und seinen Nachkommen die Vergebung der Vikarie zustände. 12 1526 wird auch eine Katharinen=, 1554 und 1634 weiterhin eine Annen=Vikarie erwähnt; bis 1634 bestand auch eine St. Georgs=Vikarie.13

Wie Gelsenkirchen kirchlich nach Ausweis des liber valoris 14 noch 1310 zur Dekanie Essen

<sup>5. 30, 34</sup> f.

<sup>2</sup> D. 48; Effener Beitrage 28, 3.

<sup>3</sup> Binterim und Mooren I 448 f.; Kampschulte, Statistik 216. 1466 erscheint Joh. Duycker, pastor in Gelstenkerken, neben dem Dechanten Heinrich von Wattenscheid als Teuge bei Gründung einer Vikarie in Wattenscheid; Pfarrarchiv Wattenscheid, Urkunde 19.

<sup>4</sup> Effener Kettenbuch; B. 26.

<sup>5</sup> H. 79, 99, 112.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> H. 32, 45, 135. Er gehörte danach wohl zu der ursprünglichen Ausstattung der Pfarrstelle seitens der Aebtissin (siehe oben).

<sup>7</sup> Ter Nedden 3.

<sup>8</sup> a. O. 4.

<sup>9</sup> nicht 1311, wie H. 27 angegeben ift, da erst 1411 Dietrich von Usbeck Goor besaß; von Steinen III 16, 261.

<sup>10</sup> Der Name dat Goor bezeichnet Schlick, Pfütze, einen morastigen Ort, während de Gaar Geile, Criebkraft des Bodens bedeutet; Zellinghaus 35.

Es ift der verfallene hof füdlich vom katholischen friedhofe; B. 26.

<sup>13</sup> h. 27. Die von Usbeck gahlten an Kloster Werden eine Erbpacht von dem Bofe.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> H. 31 f., 38; von Steinen III 26, 255; Darpe in Westfälische Teitschrift 51, I 64. Die St. Unnen-Dikarie wird im 17. Jahrhundert nicht mehr genannt; Cer-Nedden (4) faßt unrichtig die Unnen- und Katharinen-Vikarie als eine Dikarie auf (siehe Darpe a. G.). Die Katharinen-Vikarie vergaben die Kirchspiels-Vorsteher; Darpe a. G. 62 f. Von Pfarrern werden urkundlich genannt 1450 Joh. Duker, 1530 Joh. Waterfor, 1542 Alef Sever, viceplebanus, 1580—82 Engelbert von Schalich, 1605 Heinrich Beckmann; H. 31 f. Unter diesen waren Duker und von Schalich wohl pastores, die übrigen wohl nur Vertreter (vicarii; siehe oben).

<sup>14</sup> Binterim und Mooren I 448.

gehörte, insbesondere auch (dem im 15. Jahrhundert verfaßten liber collatorum zusolge) der Aebtissin von Essen als Patronin seiner Kirche unterstand, I so war es durch den ausgedehnten dortigen Grundbesit des Stifts Essen auch wirthschaftlich an die Abtei Essen gekettet und auf diese politisch hingewiesen. Namens der Uebtissin als Hosesherrin übten die Schulzen der Essener Oberhöse das Hosesgericht über die Hofhörigen aus; die oberste Gerichtsbarkeit versah anfangs ein vom Kaiser eingesetzter Graf, später ber von dem Stifte Effen gewählte und vom Kaifer bevollmächtigte Dogt. Unter einem schwachen Kaiser war einem geistlichen, zumal von Frauenhand regierten Stifte gegenüber ein machtiger Bogt bie politisch ausschlaggebende Persönlichkeit. Darum stritten, nachdem 1180 mit Aechtung Heinrichs des Cowen das alte Herzogthum Sachsen zertrümmert war und geistliche und weltliche Herren die Candeshoheit in ihren Gebieten an sich zu bringen suchten, der Erzbischof von Köln und die Grafen von Isen= burg so erbittert um die Bogtei des Stiftes Essen. Diese, welche Probstin, Kanonissen und Kanoniter des Stifts, wie 1262, so 1275 dem Erzbischofe von Köln als "machtigstem weltlichen Herrn Westfalens" übertragen hatten,2 kam 1288 an den Grafen Eberhard von der Mark, blieb trot manchen Widerstreits in deffen familie, bis fie 1495 dieser erblich verliehen wurde, und kam so an Cleve und Brandenburg.3 Mochte nun auch die Uebtissin von Essen Candeshoheit erringen, 1230 vom Könige Heinrich (VII.) in den Besit der Wogtei von Rellinghausen, aus welchem der Graf von der Mark sie verdrängt hatte, wieder eingesetzt werden und 1231 schon sich fürstin (princeps) nennen, mochte sie zeitweilig im Dorfe Gelsenkirchen hoheitsrechte ausüben, wo ihrem Oberhofe Brokhof das Recht zustand, die Bier= und Brodtare festzuseten, und ihr die Bruchte von Mag und Gewicht zusielen:4 nachdem bie mächtigen Grafen von der Mark im Osten des Stifts Essen die Erbschaft der Grafen von Isen= burg erlangts und im 14. Jahrhundert in langjährigem Streite und Kampfe gegen die Erzbischöfe von Köln auch die von diesen erstrebte Westhälfte des Umtes und der Freigrafschaft Bochum seit 1392 vorläufig, seit 1461 endgültig ihrem Besite angefügt hatten,6 sehen wir die Candeshoheit bis an den Ceithebach von den Vögten des Stiftes Effen, den Grafen von der Mark, für sich in Unspruch genommen und geubt. So werden 1420 und 1421 bestimmt Heftler und die Guter zur Ceithe dem Kirch= spiel Gelsenkirchen urkundlich zugewiesen, dagegen Bauerschaft Rotthausen dem Stifte und Gerichte von Effen und Kirchspiel Gelsenkirchen,7 und es bezeichnet 1486 das amtliche "Schatboid (Steuerbuch) in March"8 "Gelstenkerken,9 Schadelick (Schalke), Hullen, heßler, Uckentorp und Broickbuerschap (Braubauerschaft)" als im märkischen "Nederampt van Bouckhem (Bochum)" gelegen. Man nannte dann bas Gebiet des Stifts Effen, wo die Aebtissin staatliche Hoheitsrechte ausübte, wie 3. B. zu "Rothusen" Kirchspiel Gelsenkirchen, 10 das engere Stiftsgebiet im Gegensate zu dem weiteren Stiftsgebiete, wo sie nur gutsherrliche Rechte befaß; zum letteren gablte also die jetige Ult- und Neu-Stadt Belfenkirchen.

2

<sup>1</sup> a. O. 554.

<sup>2</sup> Westfälisches Urkundenbuch VII, Ar. 1541; D. 34.

<sup>3</sup> Westfälisches Urfundenbuch VII, Ar. 346; Grevel a. O. 6ff.

<sup>4</sup> B. 57

<sup>5 1265</sup> verkauft der Graf Engelbert von der Mark eine Unzahl Finspflichtige, unter diesen zehn Erwachsene zu "Gelstenkerken", an Kloster Werden; Kötzsche 319.

<sup>6</sup> D. 58-71.

<sup>7</sup> Urkunden des fürftlich Bentheimischen Urchivs (Lebensachen); f. Döhmann.

<sup>8</sup> im Staatsardiv Münster, Cleve-markisches Candesardiv.

<sup>9</sup> mit Bullenbete (Bulmte); fiebe oben.

wie dies 1420 und 1421 bezeugt wird (das Gut achterm Berge betr.) im Bentheimer Cehnsregister; fürstliches Urchiv Steinfurt; siehe Döhmann.

Eudorff, Bau- und Kunftdenkmaler von Westfalen, Kreis Gelfenkirchen-Stadt.

Die Grafen von der Mark nahmen den jetzigen Stadtkreis Gelsenkirchen als ihr Candesgebiet in Unspruch nicht bloß als Stärkere dem Frauenstifte Essen gegenüber, ähnlich, wie die fürstbischöse von Münster im 14. Jahrhundert die Herschaft über die Stadt Rheine dem Frauenstifte Hersord gegensüber, sondern auch, sosen ihnen die alte Freigrafschaft Bochum zugefallen war,2 d. i. der Gesammtbezirk der Freistühle, welche dem Bochumer Freigrafen unterstanden. Wir wissen, daß zu Essen ein Freistuhl bestand, der 1372 nach Borbeck verlegt wurde und für das ganze Stift Essen galt,3 andrersseitz aber im nahen Wattenscheid 1342 und 1414 ein Bochumer Freistuhl sich besand. 4 Chatsächlich kam der Essener Freistuhl zu Borbeck gar nicht in Benutzung und Joh. Kruse, welchen Kaiser Sigismund 1429 auf Bitten der Aebtissin von Essen zum Freigrafen des Stuhles in dem Stifte zu Essen "für der Abtissen Burg, zu Borbecke gelegen", gemacht hatte, 5 war 1442—44 nach Bochum übergessiedelt und lud als dortiger Freigraf Bürger von Speier vor seinen Stuhl unter dem Nußbaume zu Wattenscheid. Das deutet auf ein Uebergewicht der Herrschaft der Grafen von der Mark der Aebtissin von Essen gegenüber bis in das engere Stift hinein, während kein Beleg dafür vorliegt, daß das Gebiet rechts vom Ceithebache, also das Wattenscheid so nahe Gelsenkirchen,6 damals nicht zur märstischen Freigrafschaft und zum Gerichte Bochum gehört habe.

Uebrigens blieben zwischen den Grafen von der Mark als Candesherren und der Uebtissin von Effen als Gutsherrin manche Ceistungen und Abgaben der hörigen des Stifts Effen zu Gelsenkirchen lange Zeit hindurch streitig. Zu einer "reisen für Uymmegen" (Beerfahrt gegen Uymwegen) follten dem herzoge von Cleve-Mark zu Ende des 15. Jahrhunderts die Effener hörigen in "Beffeler" I heerwagen und 3 Knechte, in "Braukburschop" I heerwagen und 2 Knechte, in "Schadelyck" I heerwagen und 3 Knechte, in "Hullen" 1 Knecht stellen.7 Uls die Gestellung nicht erfolgte, wurden den hörigen von dem Candesherrn Strafgelder auferlegt. Die Aebtissin dagegen verbot ihren hörigen, biefe Strafen zu erlegen, und forderte ihrerseits von ihren hörigen in der Mark einen Cheil der dem Stifte Effen auferlegten besonderen Reichssteuern ein, deren Auszahlung an Effen wieder der Bergog von Cleve-Mark zu hindern suchte.8 1551 verlangte die Aebtissin von ihren hörigen in der Mark Beitrage zu der damals bewilligten Turkensteuer;9 1594 beschwerte fie fich, daß die markischen Beamten die Brüchten von Maß, Gewicht und Ellen in Gelfenkirchen an fich gogen; 1651 flagt fie, daß biese Beamten das ihrem Brothofe in Gelsenkirchen zustehende Recht der Bier- und Brodtare im Dorfe Belfenkirchen fich zugeeignet hatten. 10 Uber ihre Klagen verhallten und 1683 gahlt Aebtissin Unna Salome felbst Gelfenkirchen, "an den Grenzen dieses Stifts Effen gelegen", zur Grafschaft Mark und zum Umte Bochum. 11

Don dem Haupthofe zu Gelsenkirchen, welcher zersplittert sein mag, stammte wohl Cudekin

Darpe in Westfäl. Zeitschrift, Band 48, I 181 ff.

<sup>2</sup> D. 28 f.

<sup>3</sup> Grevel a. O. 15 f.

<sup>4</sup> Pfarrarchiv Wattenscheid, Urk. 7; D. 108, 110f.; Lindner 88, 91.

<sup>5</sup> Kindlinger, Manustript 41, 217; Lindner a. O.

<sup>6</sup> Der "fryplat langes der Bede" in Gelsenkirchen (f. H. 127 f.) heißt Beyplat im Original.

<sup>7</sup> Einen heerwagen hatte jeder größere Gof zu stellen, die Hufen stellten wohl je einen Knecht.

<sup>8</sup> D. 106 f.

<sup>9</sup> D. 217.

<sup>20</sup> Bericht über die Verwaltung usw. der Stadt Gelsenkirchen 1877/78; H. 56 f.

<sup>11</sup> h. 53, 109.

von Gelstenkerken, welcher 1357—68 als Rathsherr der Stadt Essen uns begegnet und noch 1388 dort lebte.

Aus dem Jahre 1486 liegt ein Verzeichniß der zu "Gelstenkerchen" zur Candesschatzung Beisteuernden vor.2

Die auf Essener Stiftsgrunde altangesessenen Dorsbewohner von Gelsenkirchen sammt den zusgehörigen Schalke-Köttern bildeten einen wirthschaftlichen Derband, eine "Nachbarschaft";3 diese wählte alljährlich, wie 1608 und später bekundet wird, am Lichtmeßabend zwei Bürgermeister, von denen der geschäftsführende als der älteste, sein Vertreter als der junge Bürgermeister bezeichnet wurde, zudem für Besorgung der Einnahmen und Ausgaben der "Nachbarn" und Instandhaltung von Wegen und Jäunen einen Rentmeister.4 Das Wegegeld wurde "bei fallender Kerze"5 auf bestimmte Zeit verspachtet; über die zwischen den Hoven unbebaut liegenden Grundstücke versügte die "Nachbarschaft" bei ihrer Tagung, welche der Bürgermeister leitete.6

Un den Familienfesten des einzelnen, wie "Brutlöfften (Hochzeiten), Kindtaufen und Hausböhrungen" nahm die ganze "Nachbarschaft" unter großem Bierzehr theil, ähnlich alter deutscher Sitte
gemäß die ganze oder je nach Ausgebot durch den Dorfdiener die halbe Jahl der "Rotten" der "Nachbarn" bei "Begräfften". Auf St. Jörgen-Tag im April war große Kirmeß; zum Sommer folgten die
"Schüttenspiele" und "Schüttengelage", im Herbste die Michaelis-Kirmeß; 7 Silvester schloß man das Jahr
mit "Jusammenkunst des ganzen Dorfes". Das nöthige Bier braute jeder sich unter Benutzung des
zu diesem Behuse im Dorse herumwandernden Kirchen-Braukesseles. Der junge Nachbarssohn wurde
im 17. Jahrhundert bei seiner Verheirathung mit seierlichem Spruche, während die Nachbarn-fahne
über ihm geschwungen wurde, in die "Nachbarschaft" ausgenommen; von draußen Unziehende zahlten
bei ihrer Aussahme einen "Nachbarschemin".10

Der Dorfhirt, welcher auch Gemeindediener und Totengräber war, trieb das Dieh auf die Ue und den Wyhagen; das Huderecht auf dem Wyhagen behaupteten die Gelsenkirchener gegen die Herren von Leithe, welche es ihnen im Unfang des 17. Jahrhunderts bestreiten wollten; in dem Streite mit der Bauerschaft Schalke über Hudegerechtsame mußte Dorf Gelsenkirchen 1619 auf die Hudschaft auf der Heide (Schalke), im Nienhäuser Bruch und auf der Meer verzichten; nur den Schulten von Schalke und vom Brokhose wurde ihre seitherige Hudschaft belassen. 11

Das lutherische Bekenntniß bürgerte sich im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts im Orte ein.12

Effener Beiträge 28, 41.

<sup>\*</sup> Staatsardiv Münfter, Cleve-marfisches Candesardiv 56a.

<sup>3 1540</sup> heißt der Ort villa seu burscapium Gelstenkirchen; Pfarrarchiv, Urfunde.

<sup>4</sup> B. 114-117, 148ff.

<sup>5</sup> Die einzelnen Gebote wurden bei brennender Kerze mit Kreide auf dem Cische vermerkt, das Höchstgebot unter Auslöschung der Kerze zu Papier gebracht; D. 317; H. 150 f.

<sup>6</sup> Cer Nedden 3.

<sup>7</sup> Ter Medden 3. - 8 H. 117, 119, 123 f., 141 f., 144, 166, 168.

<sup>9</sup> H. 89, 119, 144 f.

<sup>10</sup> B. 116.

<sup>21</sup> Dattmann 5, 43. 45; B. 117 f. Der in der Urf. an vierter Stelle Unterzeichnete ift W. Bugenpoht zum Gosewinkel.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Darpe, Die Anfänge der Reform. u.f.w. (Westfälische Teitschrift 51. I, 57 ff.). Pfarrer Joh. Watersoir (Wattensar) (1524—47), zugleich Kanonikus an der Kollegiatkirche S. Cosmae et Damiani in Essen sowie in Werden, wohnte in Essen und hielt in Gelsenkirchen einen pledanus et vicecuratus. Ihm folgten Engelbert Scha(de)lich (1580—82) und Heinr. Beckmann (1605). Kirchliche Neuerungen traten unter diesen nicht hervor.

Unter Pfarrer Keilmann (1606-15) noch ungetrennt, trennten Lutherische und Katholiken sich nach beffen Code, als die Uebtissin von Essen die Pfarrstelle an den Katholiken Martin von Kracht vergab. Mun legte fich die feit dem Code des lepten Herzogs von Cleve (1609) neben der Pfalz-Neuburgischen in der Mark bestehende Brandenburgische Regierung ins Mittel; "anno 1616", so meldet die Hattinger Chronif des Pfarrers Merder vom Jahre 1620, 1 "ift zu Gelsenfirchen im Umpt Bochumb die evangelische Religion angefangen und ist von Bullenbecker zu Wattenschedt, deme die Pastorei pro filio vom Printzen v. Brandenburgh<sup>2</sup> conferirt, Dn. Caspar Rieße, Dn. Henrici Riessen, pastoris Gevelsbergensis filius, dahin gefest, der fie bedienet. Die Abdißin von Essen hat dahin gesetst einen pontificium, dan fie sich ber Collation anmaßet; aber ist wieder pertrieben jussu principis Brandenburgensis per Hollandorum militem". Ulsbald wurde somit 1616 Kracht beseitigt, Riese dagegen unter Aufgebot von hollandi= schem, in Wattenscheid lagerndem Militär3 in den Befit des Wedemhofes (Pfarrhauses) und der Kirche eingesest. Nach dem Siege der Eiga (1623) fand sich Kracht wieder ein, während Riese durch spani= sches Uriegsvolk, welches die Aebtissin von Essen hersandte, 1624 vertrieben wurde. 4 Nach dem Abzuge der Spanier wurde 1631 Riefe wieder eingefetzt, der katholische Ofarrer aber beseitigt. 4 Seitdem blieben die Eutherischen, deren im Jahre 1666 das Kirchspiel über 1000 zählte, während an Katholiken "annoch über 500 und zwarn alle Ubelige und Beerbte" (Besitzer von Bauern-Erben) verzeichnet wurden, 5 im Besitze der Pfarrkirche und Pfarreinkunfte, seit 1638, wo der St. Katharinen-Vikar Boker zum lutherischen Bekenntnisse übertrat, auch im Besitze der Dikarien-Einkünfte; nur die Einkünfte der von den katholischen Herren von Usbeck zu Goor vergebenen Marien-Vikarie verblieben in der Kolge den Katholiken und bildeten von da ab den Grundstock der Einkunfte der katholischen Pfarrstelle zu Gelsenfirchen. Den Katholiken blieb verstattet, morgens 7—9 Uhr,6 mittags 12—2 Uhr die Pfarr= kirche des Ortes für ihren Gottesdienst zu benuten, und zwar durften sie für gewöhnlich nur den von ihnen auch in Stand zu haltenden Ultar der in der Kirche gelegenen Marien=Kapelle, an hohen Kest= tagen, wo die Kapelle nicht reichte, den Hochaltar gebrauchen. Im Religionsvergleiche von 1672 wurde den Katholiken der Mitgebrauch der Pfarrkirche zugestanden; zum Unterhalte wurden dem katholischen und lutherischen Pfarrer in Gelsenkirchen 1683 je 15 Chaler jährlich von der Regierung ausgesett.7

Die kirchliche Bewegung spielte längst in die politischen Verhältnisse hinüber, und die aus diesen erwachsenen Kriegszustände machten sich in der seit 1368 mit der Grafschaft Cleve vereinigten Grafschaft Mark von 1578 ab empfindlich geltend. Crot der Neutralität, welche Cleve-Mark im spanisch-niederländischen Kriege beobachtete, wurde dieses Cand der Cummelplatz der raub- und beute- lustigen Kriegsscharen Spaniens und Hollands, wie schon 1582 auf dem Reichstage zu Köln geklagt wurde. Die Cruchsesschen Wirren gaben seit 1583 den Kriegssührenden Grund zu weiteren Einfällen;

<sup>1</sup> Stadtardiv Hattingen.

<sup>2</sup> Es war der regierende Kurpring Georg Wilhelm von Brandenburg.

<sup>3</sup> Dgl. D. 227; H. 81 und über die Vergebung der Pfarrstelle H. 57.

<sup>+</sup> Darpe, Die Unfänge der Reformation, 58; H. 65.

<sup>5</sup> Besonders Schasse und Heßler traten zur lutherischen Religion über; die Namen der katholischen Pfarrangehörigen siehe bei Darpe a. O. 65. 1683 wird die Jahl der Katholiken im Kirchspiel Gelsenkirchen auf 300—400 angegeben; H. 110. 6 von 1807 an im Winter dis 30 Uhr; H. 70.

<sup>7</sup> Darpe a. O. 57-66; H. 58-84; von Steinen III 26, 252 ff. Die Benutzung der Pfarrkirche seitens der Lutherischen und Katholiken vollzog sich in der folge nicht ohne Reibereien und Zwist, wie 1708 und 1749 berichtet wird; H. 69; vgl. H. 99. Die Pfarrer beider Konfessionen verzeichnet H. 90-97, 153-157, 197 f.

im März 1584 hausete das Kriegsvolk fortgesetzt im Stifte Essen; im Winter 1586/87 lagen die Spanier im Amte Bochum; 1588 brandschatzten sie neuerdings die ganze Grafschaft Mark und das Stift Essen; Steele wurde geplündert, das Dikariehaus im Cohose zu Eickel niedergebrannt. Der Ucker-bau lag danieder, Handel und Verkehr stockte, Verarmung griff um sich. 1598/99 beschwerte wieder eine starke spanische Truppe das Amt Bochum.

Ju dem spanisch-niederländischen Kriege gesellte sich seit 1609, als nach dem Tode des letzten Herzogs von Cleve-Mark Brandenburg und Psalz-Neuburg auf dessen Cande Unspruch erhoben, der jülich-clevische Erbsolgestreit und sodann 1618—48, das Elend voll zu machen, der Dreißigjährige Krieg mit seinen Schrecknissen, Plagen und Verheerungen; dem ehernen Schritte des Kriegsgottes solgte das bleiche Gespenst der Pest, welches schon 1544, 1579, 1582/83 und 1589 bei Bochum sich gezeigt hatte. Die Kriegsleiden begannen, als 1621 der 12jährige Wassenstillstand zwischen Spanien und den Holländern zu Ende ging und 1622 der Kurfürst von Brandenburg ein Bündniß mit Holland schloß. 1622/23 bezog der spanische General Don Gonzales Fernando de Cordova in der Gegend von Bochum Winterquartiere; spanisches Kriegsvolk kam 1624 von Essen und beseitigte den lutherischen Gottesdienst in Gelsenkirchen. Bis Ende 1629 wechselten Einlagerungen der Spanier, der Liga und der Kaiserlichen; dann erschienen die nun siegreichen Holländer; erst 1630/31 wurde das Cand auf Grund diplomatischer Abmachungen von Spaniern und Holländern geräumt, nachdem 1629 im jülisch-clevischen Erbsolgestreite eine zeitweilige Einigung zustande gekommen war, wonach Cleve-Mark bei Brandenburg-Preußen verblieb.3

Im weiteren Verlaufe des mit dem Eingreifen Schwedens (1630) neu entfachten Dreißigjährigen Krieges brachten die Jahre 1633 und 1634 drückende Durchzüge kaiserlicher, schwedischer und
hessischer Kriegsvölker, auch eine Kriegskontribution, welche die Hollander von Wesel aus einsorderten.
4. April 1634 raubten die Hessen, welche damals zehn Tage in Gelsenkirchen lagerten, den Kelch der Eutherischen aus der dortigen Kirche, für den ein zinnerner mit Messingsuß aus Essen beschafft wurde,
zerrissen oder entführten die Kirchenbriese, "verderbten die Gläser an der Kirche", wo sie kochten und
brieten, und nahmen beim Abzuge die abgeschnittenen Glocken= und Uhrseile aus dem Thurme mit. 4
Die sortgesetzten Plackereien, Auflagen, Räubereien und Brandschatzungen der Kriegssöldlinge und
Abenteurer, welche durchs Cand zogen, besiegelten die traurige Verarmung, Entvölkerung und Versödung der Gegend und verurtheilten die Bewohner zu stumpssinniger Gleichgiltigkeit, träger Sittenslossseit und berauschender Genußsucht. 5

War 1648 auch der Dreißigjährige, sowie der spanisch-niederländische Krieg beendet, die Truppensüge und Kriegsschatzungen nahmen doch kein Ende, zumal der jülich-clevische Erbsolgestreit noch nicht ausgetragen war; daher sinden wir 1651 Völker der Styrumschen Regimenter Brandenburgs in Gelsenkirchen und gleichzeitig die im Dienste des Pfalzgrafen von Neuburg stehende Truppe des Herzogs von Lothringen dorthin im Unzuge. Erst 1666 kam in Cleve der 1651 angebahnte endgiltige Vergleich in dem langen Streite zu Stande. Die Grafschaft Mark verblieb bei Brandenburg.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. 168-71; Daniels 122; H. 56. — <sup>2</sup> Ter Nedden. — <sup>3</sup> D. 218-38.

<sup>4</sup> Lagerbuch der evangelischen Pfarrei Gelsenkirchen (vgl. Cer Nedden 14 und 23). Ein neuer Abendmahlskelch wurde erft 1657 beschafft und gleichzeitig durch freiwillige Beisteuern eine neue Orgel; ebenda.

<sup>5</sup> D. 238—58; H. 86 ff., 97, 167.

<sup>6</sup> Cer Nedden 13; D. 260. Man brachte in Gelsenkirchen 1651 den Kirchenbraukessel aus furcht vor den Lothringern nach Haus Gohr; Cer Nedden 13. — 7 D. 261—264.

Die Bemühungen des Großen Kurfürsten, die Wunden der fast drei Menschenalter hindurch fortgesetzen Kriege zu heilen, wurden unterbrochen durch den Krieg mit Ludwig XIV. von frankreich, in welchen friedrich Wilhelm 1672—79 verwickelt wurde, als er der von frankreich angegriffenen Hollander sich annahm. französische Truppen überschwemmten Herbst 1672 und 1673 das Umt Bochum; 1679 hauseten dieselben dort wieder, so daß in Bochum die Bürger aus Ungst davonliesen und man aus furcht vor ihnen in Wattenscheid die Kirchenschäße nach Essen fortbrachte. In Gelsenstirchen wurde die Kirche im Upril 1675 von den dort eingelagerten franzosen "ganz und zumal versunehrt, profanirt und am meisten von binnen dedecorirt", so daß sie "schwarz von Rauch und ungesstalt von Verderb" war. Der friede von St. Germain en Laye machte 1679 den Kriegsleiden ein Ende. 2

Die Dorfgemeinde Gelsenkirchen war so verschuldet, daß sie, wie 1673, so wieder 1694 100 Athle. aufnehmen mußte und ihr 1683 "wegen französischen Kriegsverderbs" ein Jahr Steuer nachgelassen wurde. "Zur Tilgung der in vorgewesen(en) beschwerlichen und geldklemmenden Kriegszeiten contrahirten schweren Schulden" wurden noch 1705 Weidestücke verpachtet. Einige Bauern zu Gelsenkirchen sahen sich noch 1681 genöthigt, zur Deckung von Schulden Grundstücke zu veräußern. Mit Pfändungen wurden sogar die Kirchensteuern eingetrieben.

Trot des wirthschaftlichen Elends vergaß man nicht, mit Biergelagen neben besonderen familiens festen das Schützenfest wieder zu seiern, wie die Jahreszahl 1656 mit dem Namen des Schützenkönigs "Hinderich Becker" auf der alten silbernen Schützenkette des Ortes erweiset; die "Kirchenräthe", zu deren Umte sich kaum noch einer sinden ließ, nahmen selbst bei der schlichtesten Thätigkeit einen kräftigen Trunk Bieres auf Kosten der Kirchenkasse; 1658, 17. Oktober, ist z. B. verzeichnet: Bey der Taxation einer von Pantaleon gepfändeten Kuh 53 Quart Bier verzehrt von Kirchräthen und Taxator.3

1684 wurden in der "Dorfschaft Gelsenkirchen" die Grundstücke (Aecker und Wiesen) behufs Steuer-Einschätzung vermessen. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit die Namen der Bebauer und Eigenthümer sowie die Größe des Besitzes der einzelnen.4

Bei der Einschätzung beschwerten sich 1684 sämmtliche Eingesessene des Dorfes, "daß sie in jetzigen Zeiten in der Contributions=Matricul viel zu hoch beschweret würden, sintemalen nur etliche wenige unter ihnen mit einige geringe Länderey versehen seien und sie sich allein von ihrer handarbeit und Nahrung ernähren müßten, was ihnen von denen in der Bawerschaften wohnenden Wirthen und handwerksleuten, die doch davon keine chursürstlichen Landstewren abstatteten, zum guten Theil behinsdert und entzogen würde; (die) meisten müßten überdem jährlich drei herrendienste und an der chursfürstlichen Bulksmühlen viele Dienste thuen,5 (die) meisten auch jährlich ihren hundehaber herbeischaffen, ohngeachtet nur etzliche weinige unter ihnen weder hof noch Garten, weder Land noch Sand und sonsten ein Lüßbreit Länderey unter hätten und erblich besäßen." Bezeichnend für die Lage der Landwirthschaft ist, daß von den fünf höfen der Dorfschaft zwei wüst, d. i. unbebaut lagen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aftenstück betr. Erneuerung der Kirche zu Gelsenkirchen durch einen Meister aus Wattenscheid (10./5. 1675). Die Kirche erhielt 1675 auch eine neue, aus Eichenholz roh geschnitzte Kanzel; Urchiv der evangelischen Pfarrei Gelsenkirchen; Ter Nedden 24. — <sup>2</sup> D. 281—85; Daniels 123; Pfarrarchiv Wattenscheid.

<sup>3</sup> Dattmann, Cer Nedden 15, 13; H. 122f., 144f. Man zapfte das Bier aus der Conne in "Ceuten" und goß es daraus in "Pöttchen" (irdene Krüge); H. 108.

<sup>+</sup> Ueber die Höfe siehe H. 61 f., 88, 91, 93 f., 111 f., 120 f., 126—139, 155. Eingesessen des Dorfes sind verzeichnet H. 61 f., 148, 150 f., 153, 155 ff., 160 f., 168 f., 190, 193 ff., 207, 209 f. — 5 Vgl. H. 149.

<sup>6</sup> Candes-Grundbuch des Aiederamts Bochum von 1686, S. 11 und 44. Ogl. H. 126—140 (Abdruck). Die gutsherrlichen Gefälle bildeten damals Lieferung von Roggen, Hafer und Gerfte, von Schweinen, Gänsen und Hühnern.

Zur Besserung des eigenen und Hebung des Durchgangsverkehrs legten die Eingesessenn von Gelsenkirchen 1670 einen Steinweg durch's Dorf an; es wurde ihnen, um die Unterhaltungskosten zu decken, auf drei Jahre zunächst ein Wegegeld bewilligt von "ausländischen und fremden Wagen, Karren, Waaren und Bestialien".

Märkischer Unternehmungsgeist, welchen der Große Kurfürst unter sittlicher und wirthschaft= licher Hebung des Volkes spornte, harrte längst des Friedens, seine Schwingen zu recken. Nach 1663 belebte sich im Ruhrgebiete die im Kriege unterbrochene Steinkohlen=Gräberei, und mit ihr die Eisen= bearbeituna.<sup>2</sup>

Im Siebenjährigen Kriege erneuerten sich unter Stockung von Handel und Derkehr die alten Kriegsleiden, namentlich von 1757 bis Ende 1762 wiederholten sich jährlich die feindlichen Einfälle der Franzosen. Während die Söhne der Mark friedrich dem Großen im Osten Heeresfolge leisteten, war das Cand im Westen den Kriegsauflagen, Bedrückungen und Erpressungen, besonders der Preussen sein seindlichen Heere ausgesetzt. Gelsenkirchen war besonders 1761 und 1762 beschwert und durch den Krieg "in unbeibringliche Schulden versetzt". Räuberbanden und Diebsgesindel machten noch lange nach dem Kriege die Gegend unsicher. Erst 1790 erreichte die Grafschaft Mark ihren Besvölkerungsstand von 1756 wieder; man zählte 121984 Bewohner im ganzen Cande — während Gelsenkirchen allein jetzt auf rund 165000 Einwohner angewachsen ist.3

Nach der amtlichen Personenstands=Aufnahme vom Jahre 17984 wohnten im "Dorfe Gelsen= kirchen" damals in 92 häusern 94 Kamilien mit 350 Köpfen.

Die französische Revolution entsesselte, als eben in 30jähriger Friedenszeit die Mark aufathmete, wieder das Kriegselend. Truppen der Koalition zogen 1792—95 dem Rheine zu; Schaaren französischer Auswanderer suchten 1795 Unterschlupf;5 dann mußten 1795—98 französische, schließlich deutsche Kriegsgefangene und die heimkehrenden Truppen einquartirt werden. Es solgte 1806—13 die schmachsvolle Zeit der Napoleonischen Fremdherrschaft. 1807—13 blieb Kaiser Napoleon Herr des Candes; die Grafschaft Mark machte dem "Auhrdepartement" mit der Hauptstadt Dortmund Platz. Die Beswohner wurden entwassent; Nationalgarden der Bürger hasteten für Sicherheit und Ordnung in den Städten. Das ehemalige Niederamt Bochum mit Gelsenkirchen gehörte seit 1809 zum Urrondissennt Dortmund, zum Kanton Bochum und zur Municipalität Wattenscheid. Napoleon hob 1808 die Leibeigenschaft, 1809 die Cehnsherrschaft auf, legte aber dem Cande schwere Steuern auf, während er die Söhne desselben als Rekruten in das französische Heer einstellte. Mit der Kontinentalsperre gegen England war der Handel und damit die Industrie der Grafschaft Mark gelähmt. Die Völkerschlacht bei Leipzig befreite dann 1813 auch die Mark von der Fremdherrschaft. Nach erneutem blutigen Ringen mit Frankreich wurde 1815 die Grafschaft Mark der neugebildeten preußischen Provinz Westsalen zugetheilt. Gelsenkirchen gehörte dann bis 1. Oktober 1876 zum Kreise Bochum, darauf zum Candkreise Bochum.

Derwaltungsbericht von 1877/78 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. 285, 365-68.

<sup>3</sup> D. 369-80; H. 163-70, 176; D. 388, 424 f., 395-401, 492-505.

<sup>4</sup> Stadtarchiv Vocum 192. Un Bauernhöfen bestanden noch 1. das Cehngut Schulte Brokhof, 2. Schulte Schalke, dessenkhümer Struck war, 3. Mehring, ein freies Erbe, 4. Böhling, das zu einer Essene Dikarie gehörte, 5. die zur lutherischen Pfarrstelle in Gelsenkirchen gehörige Feldhauve, 6. Brosse (Eigenthümer Busman).

<sup>5</sup> Salomon Cousett, welcher schon 1730 aus frankreich hatte auswandern muffen, und später sein Sohn und Enkel wurden evangelische Lehrer zu heefler; Cer Nedden 21.

<sup>6</sup> D. 437-467.

1818 hatte Gelsenkirchen 98 Gebäude und 505 (201 evang., 300 kath., 4 ifrael.) Einwohner; 1839 hatte es 129 Gebäude, darunter 96 Wohnhäuser und 614 (253 evang., 330 kath., 31 ifrael. Einwohner. Die Schulverhältnisse des Ortes, in welchem wir 1760 noch über 22 Prozent Erwachsene sinden, die nicht schreiben konnten, hoben sich allmählich seit der französischen Zeit. Es besuchten aber weiterhin die Kinder aus den Bauerschaften die unter einem Dache besindlichen beiden christlichen Schulen in Gelsenkirchen.

Die katholische Pfarrei Gelsenkirchen wurde 1821 der Didzese Paderborn zugetheilt. Die mit zeitweise erneuertem Besitzstreite und dauernden Reibereien verbundene gemeinsame Benutzung der Pfarrkirche seitens der evangelischen und katholischen Gemeinde wurde durch Vertrag vom 23. August 1843 aufsgehoben; die alte Ortskirche wurde seitdem ausschließliches Eigenthum der evangelischen Gemeinde, während die katholische Gemeinde auf dem Platze des Cohaus-Kottens 1842—45 eine eigene Kirche baute.3

Der Verkehr im Dorfe Gelsenkirchen war gering.4 Bald jedoch wurde Gelsenkirchen dem Großverkehr zugeführt. Die Industrie der Mark suchte und rang nach Verkehrswegen. Es galt ansgesichts der Erhöhung der Rheinzölle durch die Hollander der Industrie der Mark den Weg zur Weser und nach Bremen zur See zu öffnen.5

Im Unfange der fünfziger Jahre wurde man dann bei Gelsenkirchen auf Kohlen fündig; Bergarbeiter zogen heran; fabriken, besonders der Eisenindustrie, erwuchsen mit neuem Arbeiter-Zuzuge; Kaufleute und Gewerbetreibende siedelten sich an; aus dem ackerbautreibenden Dorfe wurde bald ein Mittelpunkt von handel und Industrie. Der Ackerbürger waren 1878 nur noch sechs. Die Gesammt-bevölkerung des Ortes stieg 1855—67 von 1030 auf 5030 und betrug 1875 bereits 11292 Köpfe in 901 Wohnhäusern (3403 evang., 7622 kath., 257 ifrael.). Die Gemeinde-Vertretung beantragte 1873 die Erhebung des Ortes zur Stadt; da aber alsbald der Versuch gemacht wurde, auch Schalke in die Stadt hineinzuziehen, so zogen sich die Verhandlungen hin, welche damit endeten, daß die Gemeinde-Vertretung diesen Plan ablehnte. Durch königlichen Erlaß wurde 1875 dann die Gemeinde Gelsen-kirchen in die Zahl der westfälischen Städte eingereiht.6

Un Stelle der nicht mehr ausreichenden katholischen Pfarrkirche erstand von 1874 ab ein größerer Neubau, die jetige St. Augustin-Pfarrkirche der Altstadt; die evangelische Pfarrgemeinde ließ ebenfalls, dem Anwachsen der Bevölkerung Rechnung tragend, ein größeres Gotteshaus auf dem Plate der alten, 1881 abgebrochenen Ortskirche erbauen, dessen Einweihung 1884 erfolgen konnte. Diesen Neubauten folgten bei der reißenden Junahme der Gemeinden Pfarrtheilungen fast auf dem Juße, oder eilten jenen gar vorauf; Schalke und Rotthausen wurden je eigene katholische und evangelische Pfarreien; weiter erhielten Bismarck und die Neustadt, der südliche Stadttheil, je besondere katholische Ofarreien, Bismarck, Bulmke und Hüllen erst zusammen, dann je eine evangelische und katholische Ofarreie.

Ein huhn kostete in Gelsenkirchen 1823 31/2 Groschen, 1 Schiebkarre Kohlen 2 Gr. 4 Pf.; ein Schneidermeister verdiente dort 1839 4 Gr., ein Lehrling desselben 1 Gr. täglich; H. 179, 193; Vattmann 6.

<sup>\*</sup> H. 169. — 3 H. 157 ff.; 180 — 199.

<sup>4</sup> D. 534, 5752; Dattmann 15.

<sup>5</sup> D. 567-73.

<sup>6</sup> Vattmann 56.

<sup>7</sup> Schalte evangelisch 1880, katholisch 1891, Rotthausen evangelisch 1894, katholisch 1891.

<sup>8</sup> Bismarck 1891, die Neuftadt 1894.

<sup>9</sup> Bismarck evang. 1874, kath. 1891, Hüllen evang. 1894, kath. 1895, Bulmke kath. 1902, evang. 1907. Die katholische Kirchengemeinde Gelsenkirchen war schon 1869, die evangelische 1872 zur Gründung eines Krankenhauses geschritten.

Nachdem 1877 die Gemeinde Gelsenkirchen als eigener Stadtbezirk mit selbstständiger Verswaltung aus. dem Amtsverbande ausgeschieden war, stieg die Zahl ihrer Einwohner bis 1880 auf 14615, und betrug 1905 38440 Köpfe (15848 Evangelische, 21163 Katholiken, 929 Juden, 500 Andersgläubige), 1907 40014.

1885 wurde der neugeschaffene "Kreis Gelsenkirchen" von dem Candkreise Bochum abgetrennt, 1898 ein selbstständiger Stadikreis Gelsenkirchen gebildet, dessen Umfang 1903 in der eingangs angegebenen Weise erweitert wurde.



### Denkmäler-Verzeichniß des alten Stadtbezirks (Dorf).

a) Rirmen, evangelisch und katholisch, neu.

frühere Kirche, evangelisch, Uebergang, gothisch, dreischiffig, Westthurm, Strebepfeiler, Bogenfries. Fenster spitzbogig mit Maswert; Schallscher zweitheilig rundbogig mit Mittelsäulen. Portal rundbogig. (Abbildung Seite 18.)

Relch,<sup>2</sup> Renaissance (Barock), von 1657, von Silber, vergoldet. Fuß sechstheilig. Knauf mit sechs Engelsköpfen. Inschrift am fuß: eclesia invariatae conssessionis augustanae in gelsenkirchen contribuente ad hoc opus joh. zur-nedden procurantibus d. isha. vorstius pastore. h.s.

n. georg s. dioh l. & aeis ao 1657 a di 19 mai. 16,5 cm hoch. (Abbildung Seite 18.)
3 Blocken 3 mit Inschriften:

MARTIR®EGREGIE® DEO ®DILECTE® AD®TE

® DEVOTE® CLAMANCIVM® POCES® TVORVM

® DROPICIVS® AVOI® SANCTE® GEORGI® OR A

■ PRO FAMVLIS® TIBI® DEVOTIS® ET® CORAM

® IVOICE® VENIAM® POSCE® NE® NOS® IVOICIO

® DAMNET® EXTREMO® ANNO® I T ♥ II

14. Jahrhundert. 1,35 m Durchmeffer.

Eudorff, Bau- und Kunftbenfmaler von Weftfalen, Kreis Belfenfirchen-Stadt.



3

<sup>1 1881</sup> abgebrochen.

<sup>2</sup> und 3 In die evangelische Pfarrfirche aus der früheren Kirche übernommen.

e en ego dwuise que munere duta maria e

## # Quivar charden dwarum federe plebeni \*

# some druktotes refinās valenco lepultes \*

(1496?). 1,19 m Durchmeffer.

3. neu.

Į.





#### b) Privatbesit (Berbert):

Trube, Renaissance, von 1803, füllung geschnitzt mit Inschrift und Ornamenten; im unteren Theile Schiebladen. 1,67 m lang, 0,49 m breit, 0,74 m hoch. (Abbildung Tafel 1.)

Stuhl, Renaissance, 18. Jahrhundert, geschnitzt, 0,94 m hoch. (Abbildung Cafel 1.)

## Belfenfirchen.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



Kreis Gelsenkirchen-Stadt.

Į.



Cliches von f. Brudmann U. G., Munchen.

2.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1908.

(Besitzer: Herbert): 1. Stuhl; 2. Cruhe.





Relief aus der Schloftapelle zu Brimberg. (Siehe Seite 25.)

### 2. Bigmarch (Braubauerschaft).

Der Name der Gemeinde Brau (Brauk, Brok, d. i. Bruch)=Bauerschaft wurde 1902 in "Bis= marck" umgewandelt nach dem in der Gemeinde belegenen Bergwerke "Graf Bismarck".

Stift Effen besaß in der Gemeinde drei Höfe und einen Kotten. Kloster Werden bezog um 1 150 Einkunfte aus "Cohthere", einem Bezirke, dessen Name in den späteren Bezeichnungen Cochtersmann und Cochtenkamp erhalten ist.

Die gutsherrlichen Abgaben der höfe der Bauerschaft, sodann die späteren Grundstücknamen deuten auf meist mageren, niederen Boden, in dem hie und da ein "Brink" (Erhebung) aufragte; den vielen "Wieschen", reihten sich Ackerkämpe und Gehölze an.<sup>2</sup> Daß neben der Candwirthschaft Cöpferei und Weberei getrieben wurde, zeigen die Namen Pothove und Wever, welche 1486 dort uns begegnen.

In der "Brok-Bauerschaft" lagen die Güter Dinsing und Balken; beide werden 1760 als "verwüstet" bezeichnet, 3 hatten also damals schon keine Solstätte mehr. Haus Balken haben wohl die von Balke (1309 Ludolf) erst beseissen; dann kam es an die von Dinsing. 1529—45 saßen Joh. von Dinsing und seine Frau Unna, 1600 Udolf von Dinsing "zum Balken". 4 Später hatten die von Bönen das Haus im Besitze. 5

<sup>1</sup> Kötsichte 252.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das Landesgrundbuch von 1686 und dort Erdel-, Berken-, Linnenkamp, Baukhorst, Haverbrok, Krüesbrink u. f. w.) Eine Wiese hieß der Bomgart.

<sup>3</sup> von Steinen III 16, 256 ff.

<sup>4</sup> Westfälisches Urkundenbuch VIII, Ar. 512; von Steinen a. O.; H. 32. - 5 D. 96.

Dinsing scheint ein Isenberg-Eimburger Cehen gewesen zu sein. Wolter von Dinsing, gesheiten Schulte in dem Brochhofe (1374—84), besaß Cehen vom Grafen von Eimburg und bat diesen 1374, seines Bruders Sohn Henrich damit zu belehnen. 1 1486 sinden wir einen Bauer (Pächter) "op Dinssinck". 2 Joh. von Dinsing (1529) erbte mit Unna von der Bersword das Gut Berendorp bei Weitmar, 3 welches 1652 von der Familie wieder verkauft wurde. 4

1798 bestanden in Bismarck 18 Höfe und 20 Kotten. Man zählte damals in 54 Häusern 50 Kamilien mit 241 Köpfen.5

Eine evangelische Gemeinde wurde in Bismarck 1874 gebildet für die bis dahin nach Wattensscheid eingepfarrten Cheile von Bismarck, hüllen und Bulmke, später (1894) für Bismarck allein unter Erbauung einer neuen großen Kirche.

1871 hatte Bismarck 1250, 1895 14526, 1905 23548 (12709 evang., 10536 kath., 45 jüd., 258 sonstige) Einwohner auf 852,77 ha Grundstäche; 1907 hatte es schon 25501 Einwohner.

Im Bereiche von Bismarck liegt der ehemalige Rittersitz Grimberg.

Haus Grimberg, ursprünglich Grint (d. i. Sand) berg genannt, an der Emscher, mit seiner Kapelle wird schon 1183 in einer Werdener Urkunde genannt. Die Burg erscheint später als offenes Haus und Cehen des Grasen von der Mark und bildete eine märkische, zum Niederamte und kirchelich zur Pfarrei Bochum gehörige festung nach dem kölnischen Deste Reklinghausen zu. Die kircheliche Zugehörigkeit zur Mutterpfarre Bochum blieb noch erhalten bis ins 18. Jahrhundert, sosen noch der 1751 auf Schloß Grimberg gestorbene kaiserliche feldmarschall Joh. herm. Kranz Graf von Nesselzrode, herr von Grimberg, in dem Grimberger Erbbegräbnisse unter dem Chore der Peter und Paulkirche zu Bochum beigesetzt wurde; noch 1811 zog man den Besitzer von haus Grimberg zu den Kosten der herstellung der Bochumer Kirche heran. Der mit Schloß Grimberg vom Grasen von der Mark Belehnte übte auch die bürgerliche Gerichtsbarkeit aus über die höse im Gerichte Dorneburg, zu Eickel und Bickern (Wanne). 10

Die nachweislich ältesten Besitzer waren die Ritter von "Grymberghe", seit 1307 genannt von Aldenbockum (1263—95 Winemar, 1269 Hermann Ritter von "Grintberg", 11 1307—36 Wenmar, 1340 Joh. und Adolf, 1388 Diderich van Grintberge van Aldenbochem u. s. w.). 12 Mit einer Tochter Wennemars von und zum Grimberge, der Erbin des Gutes, gewannen die von Sobbe das Schloß; unter dem märkischen Dienstadel erscheint im 15. Jahrhundert Sobbe van den Grimberge, 1422 Albert,

<sup>&</sup>quot; Cer Nedden 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Staatsarchiv Münster, Cleve-märkisches Landesarchiv 56a. — 3 D. 207.

<sup>4</sup> D. 334.

<sup>5</sup> Stadtarchiv Bochum 192. Die Höfe sind: Terboven (von Wendt gehörig), Blackman, Hauman, Hülsman, Wiesman, Stolberg, Schulte llechting, Volminghof, gr. und kl. Albernhausen, Dinsing, Stevelinghof, gr. und kl. Laar, Ahlman, Seelman, Pantaleon und Vaersman. Die Kotten sind: Brinkman, Schulte auf den Hülsen, Kohkamp, Löchterman, Löchterkamp, Klüsener, Voh, Rotthauve, Uebelgünne, Hageman, Bergman, Schmerkotte, Schemberg, Brüggendiek, Voersaat, Möller, Sopper, Schäfer, Schmecken und Voigt. Von den steuerzahlenden Hösen, Erben und Kotten in Vismarck waren 1803 26 evangelisch, 20 katholisch.

<sup>6</sup> Zeitschrift des Dereins für evangelische Kirchengeschichte Westfalens V, 58 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> D. 18, 92. Dem Kloster Werden verblieb einem Schiedsspruche zufolge die von der Abtei St. Bavo zu Gent beanspruchte Kapelle zu Grimberg; Crecelius IIIb, 52.

<sup>8</sup> D. 30; Merders Chronik 228 (Stadtarchiv Hattingen); von Steinen 16, 413f.

<sup>9</sup> D. 470, 4692, 558f.; von Steinen II, 12, 1051f.

<sup>10</sup> pon Steinen 16, 414.

<sup>11</sup> Westfälisches Urkundenbuch VII, Ar. 1(35, 1341, 2330. — 12 von Steinen I, 13, 1218 ff.; D. 92 f.

1437 Hanneman Jobbe, 1484—1521 Abrian Sobbe zu dem Grim(Grint)berge, der 1486 vom Herrn von Limburg das Gut zu Lelen und das Gut zu Hesseler zu Lehen erhielt, 1522 der kinder-lose Hanneman von Sobbe. Dessen Schwester Dorothea Ursula von Sobbe brachte das Gut ihrem Gemahl Gert Knippink, Herrn zu Grevel, zu, welcher 1522 damit belehnt wurde und kurz vor 1542 im Kampse siel. Darauf siel Grimberg, wo 1544 Dorothea als Wittwe saß, an dessen ältesten Sohn Henrich, welcher 1556 auf das Zehntgut und den Zehnten zu Grumme verzichtete. Als Henrich Knippink 1578 kinderlos starb, entstand ein langjähriger Streit um die Grimberger Besitzungen zwischen den drei Schwestern jenes, welche er 1560 zu Erben eingesetzt hatte, und seiner Wittwe Sibilla, einer gebornen von Nesselrode, welche um 1580 auf dem Gute saß und für den Kriegsfall drei Ritterpserde zu stellen hatte. Erst 1666 nahm freiherr Joh. Salentin Wilh. von Nesselrode Besitz von Grimberg, indem er und weiterhin 1733 sein berühmter Sohn, der kaiserliche Feldmarschall Reichsgraf Joh. Herm. Franz von Nesselrode (lebte von 1746 an auf Haus Grimberg, † 1751) die übrigen Erben absfand. Schloß Grimberg ist jetzt vom Grasen Droste zu Vischering Nesselrode-Reichenstein an die Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft verkauft; auf den zugehörigen Ländereien soll ein Hasen des Rheins-Herne-Kanals angelegt werden.

für acht unbescholtene Urme hatte 1560 Henr. Knippink, Herr zu Grimberg, "in dem Bleck uf der Emscher" ein Urmenhaus erbauet und mit 3000 Goldgulden Kapital ausgestattet; es bot noch 1750 lutherischen Urmen Unterkommen.<sup>6</sup> Derselbe Henr. Knipping ließ nach von Steinen, welcher die schon 1183 (siehe oben) erwähnte Kapelle beim Hause Grimberg gar nicht kennt, auf dem Schloßplatze für die Schloßherrschaft und die Insassen des Urmenhauses eine Kapelle errichten, für den lutherisschen Gottesdienst ausstatten und mit einem Pastor besetzen. Feldmarschall von Resselvede machte jene Kapelle 1738 zu seiner katholischen Hauskapelle und ließ außerhalb des Schloßplatzes eine neue Kapelle für den lutherischen Gottesdienst aufführen, worüber man sich schließlich verglich.<sup>7</sup> 1872 übergab Graf Droste-Resselvede Kapelle, Pfarrhaus und Pfarrgüter der zu bildenden evangelischen Gemeinde Braubauerschaft.<sup>8</sup> 1798 wohnten auf Haus Grimberg nur der Pächter Holtscher mit sechs Hausegenossen, auf der adeligen Baut Grimberg mit der Familie des Pastors im ganzen in acht Häusern 30 Personen; 1871 waren deren 48 in sechs Häusern.<sup>9</sup>

In dem Religionsvergleiche zwischen Brandenburg und Pfalz-Neuburg wurde 1672 die Kapelle des Schlosses Grimberg den Katholiken zugesprochen;10 sie bestand noch 1875 als katholische Kapelle.11

<sup>7</sup> a. O. 440 ff.; Urkunde des Archivs der katholischen Pfarrei Wattenscheid, wonach 1738 schon der Streit spielt.

8 Zeitschrift für evangelische Kirchengeschichte Westfalens, V, 39. — 9 Stadtarchiv Bochum 192; Statistik des Kreises Bochum 1865—75, S. 40. — 10 D. 274. — 11 Statistik des Kreises Bochum 1865—75.



<sup>1</sup> später Uhlmann in Bismarck.

<sup>2</sup> Merders Chronif a. O.; von Steinen I, 5, 1490f.; Kremer II, 86; D. 92 f., 95, 205.

<sup>3</sup> von Steinen I, 3, Unb. 1174.

<sup>+</sup> D. 205, 332; von Steinen III, 16, 414 ff., 424 f., II, 1050 ff. 1633 entlieh die Stadt Bochum Geld von Schlof Grimberg; D. 241.

<sup>5</sup> D. 558 f.; Lichte 63 f.

<sup>6</sup> Merckers Chronik (Stadtarchiv hattingen); von Steinen III, 16, 438ff.

### Denkmäler-Verzeichniß des Stadtbezirkes Bismark (Branbauerschaft).

a) Rirche (auf dem Bled), evangelisch, Uebergang,



1:400, nach Aufnahme von Hellhammer.

einschiffig, zweijochig.

Kreuzgewölbe mit Graten auf Wand= und Ectpfeilern zwischen rundbogigen Quergurten. fenster und Eingang erneuert.

Altar, früh-Renaissance, von 1574, von Stein, reich ornamentirt, zum Theil durchbrochen; Pfeilers aufbau mit Reliefdarstellung des Abendmahls; Bekrönung mit Kreuz und figuren; im Unterssatz Inschrift und Jahreszahl. 2,0 m breit. (Abbildungen Tafel 2 und nachstehend.)



1 Ursprünglich Kapelle des Klosters Werden zu Grimberg. 1889 umgebaut, nach Often und Westen erweitert.

#### b) Privatbesik:

1. Schlos Grimberg (Gewerkschaft Unser Fritz).

Renaissance, 18. Jahrhundert, mit Eckhurm, Zugbrücke und Chorgebäude. Ziegelrohbausten mit Sandstein.

Eingang des Hauptgesbäudes mit freitreppe und Wappenbekrönung. (Ubbildsung Seite 24.) Haustreppe, Kamine, Nischen, Spiegelsrahmen, von Sandstein, Stuckund Holz, verziert und geschnitzt. (Urchitekt General Schlaun.) (Ubbildungen Tafel 4 und 5.)

2. Schloßkapelle Grimberg! (Graf Droste-Aesselchenstein) katholisch, gothisch,

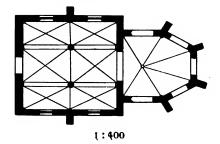

dreischiffig, zweijochig; Chor einjochig mit3/6 Schluß. Strebe-

pfeiler in der Mitte der Cangsseiten des Schiffs und am Chor.

Kreuzgewölbe, mit Rippen, auf Säulen und Konsolen zwischen rundbogigen Cangsgurten und Querrippen.

fenster spisbogig. Portal umgebaut. (Abbildungen Tafel 6.) Reliefs,2 Renaissance, 16. Jahrhundert, von Stein, Reste von Kaminen, Spitaphien (P).

Eudorff, Bau- und Kunftbentmaler von Weftfalen, Kreis Gelfenfirchen Stadt.

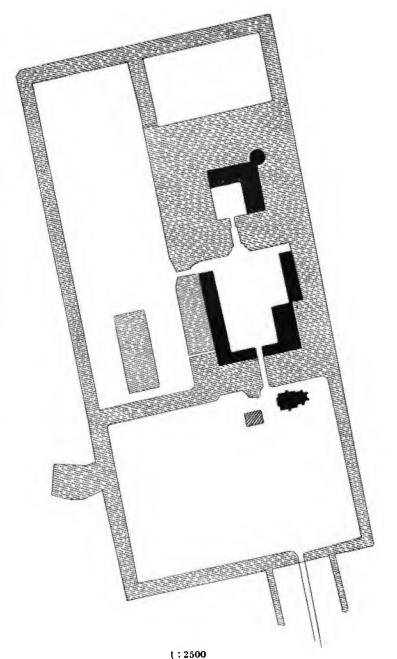

<sup>1 1908</sup> abgebrochen und bei Schloß Herten, Kreis Recklinghaufen, neu aufgebaut.

<sup>\*</sup> fundstücke in vermauerten Mischen.



Portal und freitreppe des Schlosse Grimberg. Nach Zeichnung von Schlaun, im Besitze des Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst zu Münster.

- 1. friesstück, mit Kartuschen, 22 cm hoch. (Abbildung Seite 27.)
- 2. friesstück, mit Triglyphen, 18 cm hoch. (Abbildung Seite 35.)
- 3. friesstück, mit Ranken und figuren, 44 cm hoch. (Ubbildung Seite 19.)
- 3 Gobelins, Renaissance, 16. Jahrhundert, mit Darstellungen aus der Odyssee. 3,25 m hoch, 2,50 bis 3,33 m breit. (Abbildungen nachstehend und Tafel 7.)



#### 3. Klein-Abbenhausen.

Trube, Renaissance, 18. Jahrhundert, geschnitzt mit Blatt= und Rankenwerk, Deckel gewölbt. 1,25 m lang, 0,83 m hoch, 0,53 m breit. (Abbildung Seite 26.)

1 früher im Schlof Grimberg, jett im graflichen hofe zu Munfter, Krummer Cimpen 2.



Trube (Befiger: Klein-Abbenhaufen).

### Bismarck (Braubauerschaft).

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Belfenkirchen Stadt.



Clichés von f. Brudmann U.B., Munchen.

Aufnahme von 21. Eudorff, 1908.



Kreis Gelsenkirchen-Stadt.





3.



Cliches von f. Brudmann U.B., Manchen.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1908.



Mach Beichnung von Schlaun (1.), im Bestig des Orovinzialvereins fat Wiffen. schaft und Nunt zu Mant zu Manter und Aufnahme von U. Ludorff (2,), 1908.

l. Cliches von 5. Bruckmann U.G., Manchen. Schloß (Besitzer: Gewerkschaft Unser gritz):

1. und 2. Haustreppe.

### Grimberg.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Belfenfirchen-Stadt.





Cliches von f. Brudmann U. G., Munchen.

Nach Zeichnungen von Schlaun. 3m Befite des Orovinzialvereins für Wiffenichaft und Kunft zu Munfter.

Schloß (Besitzer: Gewerkschaft Unser frit):

1. Ofennische; 2. Kamin mit Spiegel.

TURENT PROPERTY



Į.



Clichés von f. Brudmann U.B., Manchen.

2

Aufnahmen von 21. Eudorff, 1908.

THE PARTY OF THE P

THE STATE OF STATE

Kreis Belfenkirchen-Stadt.





Cliches von f. Brudmann U. G., Manchen.

Aufnahmen von 21. Eudorff, 1908.



Relief aus der Schloßkapelle zu Brimberg. (Siehe Seite 25)

#### 3. Bulmfte.

Der Name lautete wohl ursprünglich Bullerbeke, d. i. Bach oder Sumpsbach; daraus schuf die Volksetymologie dann Bullen=, d. i. Ochsen=Bach.¹ Einer altsächsischen Ringburg war, wie oben S. 4 erwähnt ist, Hof Borgmann in Bulmke eingebaut.² Kloster Werden besaß in der Bauerschaft "Bullin=beke" um 1150 zwei Hufen, welche an den Schulzen zu Krawinkel bei Bochum lieferten.3 Eine der Hufen war das obengenannte, noch 1684 demselben Kloster gehörige Erbe Borgmann, welches zeit=weilig die von Eickel (Ekelen) zu Lehen trugen, die andere der nachweislich 1411 (siehe oben S. 8) und 1590 im Lehnbesit der Herren von Usbeck zum Goor, genannt Pinsequad, besindliche Doer=mans=Hof.4 Stift Essen besaß, wie 1684 erhellt, in Bulmke die Riddershove.5 Die Grütershove zu "Bullenbeke", so benannt, weil der Verwalter der Grut des Stifts Essen sie ehedem bebaute, gehörte zur Stelle des Ehrenkaplans der Aebtissin von Essen.6

Bei der amtlichen Personenstands-Aufnahme im Jahre 1798 verzeichnete man in Bulmke sechs Bauernhöfe, außerdem 1 Kotten, im ganzen in 12 hausern 11 familien mit 58 Köpfen.

1874 wurde aus den bis dahin nach Wattenscheid eingepfarrten Cheilen von Bulmke, Hüllen und Braubauerschaft eine eigene evangelische Gemeinde gebildet, 1894 für Hüllen-Bulmke in Hüllen eine besondere evangelische Gemeinde gegründet, deren Kirche 1897 eingeweiht wurde.

Eudorff, Bau- und Kunftdentmaler von Weftfalen, Kreis Gelfentirchen-Stadt.

Digitized by Google

z So nimmt Jostes an, der auf Buller (von bul-ara; ara = Wasser, Bach) als häufigen westfälischen Bachnamen oder auf bol (= Sumps) -ara hinweiset; briefl. Mittheilung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Bach läuft an den Hofbezirk heran; zu dem Bache hin fällt der Boden etwas ab. Sonst finden sich keine Wall- oder Grabenreste mehr, nachdem bei Unlage eines Kufischachtes der Zeche Ulma der Boden eingeebnet ist.

<sup>3</sup> Sacomblet, Urdiv II, 268. Kötichte, 214, 252 f., 305. Effener Beitrage 18, 338.

<sup>4</sup> Kögschfe 305.

<sup>5</sup> Candesgrundbuch von 1684.

<sup>6</sup> Effener Beitrage 28, 281.

<sup>7</sup> Stadtardiv Bodum 192. Die Höfe waren: 1. Doermann, welcher der Dikarie in Gelsenkirchen eigenhörig war, 2. Schulte (Bulmke), welcher Koop und Genossen gehörte, 3. Borgmann (Besitzer [eingeheiratet] des Restes ist jett Merbeck), der Abtei Werden gehörig, 4. Wilmsbauer, Cuttmann gehörig, 5. Grüter und 6. Ridder, beide der Hürstädtissin von Essen. Der Kotten hieß B(r)ockelmann, Althof gehörig. 1803 waren in Bulmke 3 Evangelische, 4 Katholische Besitzer von Hösen oder Kotten.

<sup>8</sup> Zeitschrift des Vereines für evangelische Kirchengeschichte Westfalens V 39, 42.

1871 hatte Bulmke auf 193,53 ha Grundstäche 315 Bewohner; 1895 hatte die Gemeinde Bulmke 7629, 1905 15980 (8201 evang., 7533 kath., 12 jud., 234 andersgläubige), 1907 18975 Einwohner.

### 4. Prizier.

1322 verkaufte der Knappe Autger von der Dorneburg an Hinr. von Wattenschede und Hinr. van der Wande (Wanne), Bürger zu Essen, eine Wiese bei "Hesler" zwischen dem Kuhbach (Kobeke) und dem Schulzenhose zur Nedden (dar Nydene.)1

In heßler lagen mehrere Jsenberg-Cimburger, später Bentheim-Steinfurter Cehen. Das fürstl. Steinfurter Cehenbuch 2 verzeichnet als solche:

- 1. Hof ober Erbe Gravenhove mit Mühle (curtis sive domus Gravenhove in parochia Ghelsenbeke oder bona nostra Gravehoff in par. Ghensenkercken cum molendino). Um 1319 wurde Everhart de Heket, 1359 dessen Sohn Albert und auf dessen Bitte sein Schwager Teyle von Menden damit belehnt. 1393 wurde das Gut gegen das Erbe Sandsort "in der Hesseler Burschap Kirchspiel Gelsenbecke" umgetauscht durch Dietrich vamme Ghoer, der dann mit dem "Erbe zu Jantvorde" beslehnt wurde, ebenso wie 1397 und 1421 Diderich von Asbecke thon Goir.
- 2. die Burg Hesler (castrum dictum Heslere in parochia Gesenkerchenn). Mit ihr wurde um 1319 Henr. von Heslere belehnt, welcher auch die Hesler Mühle (Hesle molen) von dem Herrn von Steinfurt zu Cehen trug.

1451 erhielt Joh. von Schadelich den Cohmanns-Hof "to Hessele" (Hesseler) vom Grafen von Cimburg zu Cehen.3 1486 wurde Udrian Sobbe von dem Grintberge vom Grafen von Cimburgs-Stirum mit dem "guit to Hesseller" belehnt.4

Auf dem Hause Goor (Gore, Gare, Goer, Goer, Goir, Gayr, Gahr)<sup>5</sup> saßen im 14. Jahrhundert die von Gare, (1342 Hugo, 1378—93 Dietrich),<sup>6</sup> dann 1397—1756 die von Asbeck, indem Dietrich von Asbeck, welcher 1390, 1411, 1419 und 1420 toe dem Gore zubenannt wird,<sup>7</sup> die Cochter Dietrichs von Gare, die Erbin des Gutes, heirathete.<sup>8</sup> Dessen Enkel Dietrich von Asbeck erhielt 1420 vom Edlen Ludolf von Steinfurt die Belehnung mit dem Gute "achter dem Berge" in der Bauerschaft "Rothusen" im Stifte und Gerichte von Essen. 1420 verkaufte er den Mühlen• und Duismans·Hof zu Bochum an zwei Bochumer Bürger.<sup>9</sup> Er und etliche von seinen Nachsommen (Dietrich 1437 und Göddert 1495—1540 führten den Beinamen Pinsequaet. "Zu der Bergischen Hüsse im Nothfall" sollte um 1580 Georg von Asbeck zum Gayr zwei Pserde stellen.<sup>20</sup> 1619 saß Johann von Asbeck "zum Goir".<sup>21</sup> Bernd Heinrich von Asbeck, Herr zum Gahr, ein Bruder Rutgers von Asbeck, welcher 1632 einen Rentmeister auf dem Gute hielt, (1636—49) erbte, da sein Dater Johann mit Unna von Schedelich vermählt gewesen, ein Drittel der von Schedelichschen Güter; ein späterer Sprosse des kinder-

- 1 Darpe, Bodumer Urfundenbuch Mr. 4.
- 2 Fürstlich Bentheimisches Archiv zu Steinfurt; vgl. Döhmann 8, 22, 24, 15.
- 3 Kremer II, 179; vgl. Effener Beiträge 28, 337.
- 4 Kremer II, 186.
- 5 Ueber den Namen fiehe oben S. 8.
- 6 D. 92 werden 1388 noch die von Gore genannt.
- 7 von Steinen I, 3, Unh. 1192.
- 8 D. 94, 109
- 9 von Steinen III, 16, 258 f., 261 ff., D. 91 ff., 96; H. 27, wozu oben S. 8 zu vergleichen ift. H. 48 f. Siehe oben
- 10 Er fag and 1582 da; Urdiv der fatholifden Pfarrei Gelfenfirden.
- 11 Dattmann 43.

reichen, 1666 noch zur katholischen Religion sich haltenden, später aber dem lutherischen, zuleht dem reformirten Bekenntnisse zugewandten Stammes, Johann Sigismund († 1697), besaß außer Gahr auch Gosewinkel und Hörstgen; er starb
kinderlos zu Wesel auf der Reise zum Candtage. Ihm folgte im Besitze sein Bruder Johann Rotger, welcher 1702 zum
Candtage ausgeschworen wurde, und mit Ursula Mechtel von Hövel, Uebtissin zu Gevelsberg, Haus Ceithe erheirathete; er blieb
kinderlos; seine Witwe († 1727) verschenkte Ceithe wieder an Konrad von Strünkede zur Dorneburg. Erbe war der Nesse
hermann Otto von Usbeck, Herr zur Knippenburg, kurkölnischer Kammerherr (1740—56), dessen frau 1749 kinderlos starb.\*
haus Gohr kam dann durch Heirath an die Grafen Seissel d'Aig oder zu Seissel, welche 1798 einem Pächter das Gut übergeben hatten, 1807 und noch 1833 im Besitze waren, endlich an den Herzog von Urenberg, von dem es 1906 die Stadt
Gelsenkirchen erwarb.<sup>2</sup> Jum Gute gehörten die Höse oder Kotten Maibusch, Sandsurt und Kempnnann in Heßler, kleine
Kamphove und Heidkamp in Schalke, Hülsmann mit der Mühle "in dem Hülse" und Aldenhof in Heßler, Siemann, serner
Cochos und Dördelmann in Schalke. Alls Lehnbesitzer des der Abtei Werden gehörigen Dörmannshofes hatten die Besitzer des Hauses Gohr das Recht, die Marien-Dikarie zu Gelsenkirchen und die aus dieser erwachsene katholische Pfarrstelle zu Gelsenkirchen zu vergeben.<sup>4</sup> Don dem grabenumzogenen Udelshose sind noch Gebäudereste, unter diesen ein Flügel
des alten Herrenhauses, vorhanden.

Der Boden war zum Theil Sumpf (Benn, Meer), wie die vom Jgel bevölkerte Eggelmeer, vielfach auch "Brokland" mit Schleusen-Vorrichtungen.

1798 zählte man in Heßler 48 Häuser; darin wohnten 46 familien mit 216 Köpfen. Es bestanden damals 12 höfe und 13 Kotten.5

Der alte Haupthof Heßler, welcher tief in einer Wiese lag, in der Mitte der Bauerschaft — Besitzer war zuletzt Gruthof — und von einem Graben umzogen war,6 wurde 1875 aufgetheilt und mit ihm ging vielleicht die alte, obengenannte Wasserburg Heßler, welche nach 1319 als Steinfurter Cehen nicht mehr erwähnt wird, in ihren Resten unter.

Die Unsiedlung "Auf der Cöchte" und die Cöchter Mühle bewahren bis jetzt ihre alten Namen. 1871 hatte Heßler 620, 1895 3508, 1905 6409 (3635 evang., 2625 kath., 149 andersgläub.), 1907 7198 Einwohner, die sich auf 670,21 ha Grundsläche vertheilten.

### 5. Hüllen.

In der Bauerschaft "Hulinni" hatten um 900 ein dürftiger höriger und ein freier dem Kloster Werden Abgaben zu liefern.<sup>7</sup> 1047 bestimmte Abt Gerold von Werden 2 Schillinge Abgabe aus "Huline".<sup>8</sup> Im 12. Jahrhundert überwies ein Bruder des Klosters Werden diesem sein Erbe bei

Digitized by Google

von Steinen III, 16, 264, 266, 256; D. a. G. und 207, 333; Darpe, Unfänge der Reformation, 62.

² H. 48f., 155.

<sup>3</sup> Cer Nedden 29; H. 31; Dördelman war 1798 frei, Cochof gehörte Varenholt.

<sup>4</sup> h. 49; 73; fiehe oben S. 8.

<sup>5</sup> Stadtarchiv Bochum 192. Die Höfe waren: gr. und kl. Oven, Hülsmann, Beckmann, Kemperbauer, Lohmann, Heslerbauer, Niebauer, Westermann, gr. und kl. Grotthaus und feldmann. Die Kotten waren: Grevenhof, Ceerhof, flas-kamp, Kempmann, Straatmann, Ceerken, Aldenhof, Maybusch, Sandsort, Eggermann, Bonenkamp, freemann und vorm Bruch; vorm Bruch war Markenkötter; freemann gehörte dem Kemperbauer.

<sup>6</sup> Den tiefen Graben an der Westseite ließ die Gemeinde zufüllen; es entstand statt seiner dort die Grabenstraße; der Graben an der Oftseite war schmaler erhalten.

<sup>7</sup> Cacomblet, Urchiv II, 241.

<sup>8</sup> Crecelius, Coll. III a 53.

"Hillnen". I Um [ 150 wurden die Abgaben aus "Hulne" an den Werdener Fronhof Heldrings haufen geliefert.

Im 14. Jahrhundert waren Ulthof und Hannes von "Hullen" dem Stifte Essen pflichtig; sie lieferten an den Hof Ueckendorf. Un den Viehhof des Stifts Essen lieferte die Huse und der Hudden-Kotten to Hüllen.3

Als Dienstmann des Grafen von der Mark 30g 1388 zur fehde gegen Dortmund hermann von hullen aus. 4 Ju Anfang des 15. Jahrhunderts waren hugo und hermann von hüllen vom Grafen von Limburg mit dem Gute toe hullen belehnt. 5 1435 gehörte Reineke von hüllen dem Kirchrathe zu Wattenscheid an. 6 1437 erscheinen unter den "havelüden ind ritterschap des landts van der Marke gemeynlichen" Rinken und Bernt van hullen; mit dem Priester Everhard von der Brügseney schenken sie dem Malatenhause zu Staleiken eine Geldrente. 7 Joh. von hüllen, welcher (als Burgmann) zu Strünkede wohnte, wurde 1476 vom herrn von Limburg-Stirum mit dem Gute zu Düngelen und dem Zehnten zu Buyshuesen belehnt; ebenso 1480 sein zu Strünkede wohnender Sohn henrich.

1489 erhielt Everd von Sickel die Güter Vorden und Behem (d. i. Behmer) Kirchspiel Wattenschebe vom Grafen von Limburg zu Mannlehen, wie schon 1458 Joh. und Dirich von Sickel von demfelben Grafen nit Hof Behem, Kirchspiel Wattenscheid, belehnt waren.9

Nach der amtlichen Personenstands-Aufnahme des Jahres 1798 gab es in Hüllen fünf Höfe, außerdem fünf Kotten; in 12 häusern wohnten damals in Hüllen 12 familien mit 75 Köpfen.

Die Gemeinde Hüllen hatte auf 207,06 ha (Ortschaft Hüllen und Hüller Mühle) 1871 140, 1895 2969, 1905 7773 (3296 evang., 4390 kath., 5 jüd., 82 andersgläub.), 1907 8345 Einwohner. Die Hüller Mühle war 1898 schon nicht mehr im Betriebe.<sup>11</sup>

z a. O. 66.

<sup>2</sup> Könichte 252.

<sup>3</sup> Effener Kettenbuch: f. u. gu 1684.

<sup>4</sup> D. 91 f.

<sup>5</sup> Kremer II, 177, 153, 179; vgl. 178 und 154, wonach auch Hugo von Bechem (Behem) mit Gutern in Hullen von den Grafen von Limburg damals belehnt war.

<sup>6</sup> Pfarrardiv Wattenicheid, Urfunde 13.

<sup>7</sup> D. 93; Urkunde des Pfarrardivs Wattenscheid.

<sup>8</sup> Kremer II, 183 f.

<sup>9</sup> Kremer II, 187, 181.

vo Stadtarchiv Bochum 192. Die Höfe waren: Į. Johan, 2. Schulte (Hüllen), Waldhaus gehörig, 3. Behmer, 4. Althof, Erbe und Lehngut, 5. Erve. Die Kotten waren: Hauman, Hudde (Johan eigen), Niehaus (Johan eigen), Hütteman (Johan eigen) und Möllershans (dem Grafen von Nesselrode gehörig). 1803 gehörten Schulte zu Hüllen, Althof, Erwe, Hütteman und Hauman zur evangelischen Gemeinde.

<sup>11</sup> Lichte 67.

#### 6. Schalfte.

Der Name lautet urkundlich ursprünglich Schades oder Schedeslike(leke, lich). 1

1246—66, sodann 1291—93 erscheint Ritter Heinr. von "Scadeleke" in Essener Urkunden.<sup>2</sup> Zu den Kanonikern des Stifts Essen gehörte 1275 Dietrich von Scedelicke.<sup>3</sup> 1278 war Cäsarius von Scadeleke Amtmann in Dülmen.

Als Dienstmann des Grafen von der Mark 30g 1388 Diderich von Schadelike mit zur zehde gegen Dortmund aus.4 1389 hatte Joh. von Scedeleke (Schedelich, Scheidlich), der Alte, Ausgaben für die Stadt Dortmund gemacht;5 derselbe ist 1388 mit anderen Rittern Zeuge des Bündnisses, welsches Dietrich von Hamern mit der Stadt Dortmund gegen Engelbert III., Grafen von der Mark, schließt und verspricht 1396 mit H. von Aschenberg und B. von Merveld dem Herzoge von Berg für 1000 Gulschen 20 Bewassnete gegen den Grafen von der Mark zu stellen.6 1395 war Hinr. von Schadelike Ratmann der Stadt Essen.7 1451 wurde Joh. von Schadelech vom Grafen von Eindurg mit Coesmanns-Gut to Hesselde (Hesser, siehe oben) belehnt.8 1545 begegnet uns Hermann von Schallick als Dikar, 1554 Engelbert von Schallicke (Schalich) als St. Unnen-Vikar, dann 1582 als Pfarrer in Gelsenkirchen.9

Die Abelsfamilie von Schalke, deren Sprossen wir als Burgmannen in Dülmen sinden und von der ein Zweig im [5.-17]. Jahrhundert zum Osthose Kirchspiel Dülmen saß, 10 starb erst im [7]. Jahrhundert in männlicher Linie aus. Joh. von Asbeck zum Goor ([604-23]) heirathete [605] Unna von Schalke, die Tochter des Serries von Schedelich zum Osthose, welcher [560] lebte. Deren zweiter Sohn Bernd Henrich von Asbeck zum Gahr ([64]-47), erbte neben der Wittwe von Tork zu Asbeck und seiner Muhme, fräulein von Schedelich, ein Drittel der Schedelichschen Güter.

Neben der Adelsfamilie von Schalke bestand die gleichnamige familie des Schulzen der Bauerschaft Schalke. Dieser Hof (curtis to Schedelich sita prope Gelstenkirchen) lieserte nach dem Essener Kettenbuche im 14. Jahrhundert der Aebtissin von Essen, zu händen des Schulten im Brokhofe, von Salland zwei Malter Hafer. 12

<sup>&</sup>quot;Wenn man ihn von Schede = Scheide, Grenze und ike (ursprünglich ake = lat. aqua) = Wasser hat ableiten wollen (festschrift zur 25jährigen Stiftungsseier des Krieger und Candwehrvereins Schalke 1899, S. 33), so daß er Grenzbach bedeuten würde, so ist dabei das l übersehen. Als zweites Stück muß like = gerade Cinie, Strich angenommen werden, so daß die Bedeutung Grenzlinie, Grenzstrich erwächst; vgl. Schelk (Name des Haarstrangs), auf dem Schälk (bei Iserlohn) und to dem Schedeliske (bei Oestrich); Jellinghaus 94, Imme 49 f. Das Gebiet von Schalke am Ceithebache war ja in der Cat ein sächsischer Grenzstrich den Franken gegenüber; es bildete auch einen Grenzstrich "an der Heide". Nach dem Namen "die schelike Borg", welchen eine Wallburg auf einem Berggipfel Freienohl gegenüber führt, zu schließen, wäre die Burg der Ritter von Schalke ursprünglich eine sächsische Crutzburg gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Westfälisches Urkundenbuch VII, Mr. 624, 1135, 1237, 2206.

<sup>3</sup> Westfälisches Urfundenbuch VII, Ur. 1541.

<sup>+</sup> D. 91f. Er wird auch 1378 genannt; Effener Beitr. 28, 32 und 48.

<sup>5</sup> Rübel, Dortmund, Urfundenbuch II, 315.

<sup>6</sup> Lacomblet, Urkundenbuch III, Ar. 1019.

<sup>7</sup> Effener Beiträge 28, 52.

<sup>8</sup> Kremer II, 179.

<sup>9</sup> H. 32

<sup>10</sup> Schwieters, Beschichtliche Nachrichten über den westlichen Theil des Kreifes Ludinghausen, 89f.

<sup>11</sup> von Steinen III, 16, 263 f.

<sup>12</sup> H. 46.

1666 unterzeichnete Gerd, Schulte zu Schald, einen Bericht der Katholiken zu Gelsenkirchen an die Regierung; er gab, wie 1672 berichtet wird, dem auf die Einkünfte der Marien-Dikarie angewiesenen katholischen Pfarrer zu Gelsenkirchen alljährlich freiwillig drei Albus (Weißpfenninge). 1684 gehörte der Hof, dessen Grundbesig das Landesgrundbuch auf 35 Maltersaat, 1 Scheffelsaat, 36½ Ruten = 70 Morgen 126½ Ruten angibt, pfandweise dem Herrn von Portmann; seine einzelnen Grundfücke, darunter der alte Garten, das feld vor dem Hofe, die Stücke auf dem Hohfelde, das Erdel-(Erlen)brok, die Stücke im Schalicker felde und auf der Sylhorst, auf dem Nienhauser Brok und auf der Mihr (Mehr, Mar, Sumps), werden damals genau angegeben; die Namen kennzeichnen die Beschaffenheit des Bodens. 1766 sinden wir den Schulten zu Schalcke wieder unter den Vertretern der katholischen Gemeinde zu Gelsenkirchen. 1798 und später bis heute besaß die Jamilie Strunk den Hof, dessen Gebäulichkeiten um 1850 abgebrochen und dessen Grundstücke zum Cheil verkauft sind.

Un das Stift Essen und zwar an dessen Hof Nienhusen mußte im 14. Jahrhundert der Kotten Wilhelms in "Schadelyt" von Salland liefern, der "Kotten zu (in) Meyerynt" an Zehntlöse von einem Grundstücke je ein Malter Roggen und Gerste.7

Das Gemeinde-Gebiet umfaßte das Uderland im "Schaliker feld", Brok (Bruch)-Cand und — Heide; nach letterer wurde, weil sie überwog, das ganze Gebiet auch wohl benannt.8

1798 zählte man bei der Personenstands-Aufnahme in "Bauerschaft Schalicke" 3 Höfe und 17 Kotten. Es wohnten damals in 32 häusern 30 Kamilien mit 129 Köpfen.9

1871 hatte die Bauerschaft Schalke, welche 353,62 ha Bobenfläche umfaßte, mit den Koslonien Krimm (263) und Sophienau (271) sowie dem Littergut Schwarzemühle (21) 3758 Einwohner, 1875 7828; 1895 hatte die Gemeinde Schalke 18327, 1905 30201 (15153 evang., 14519 kath., 76 jüd., 453 andersgläubige), 1907 31029 Einwohner.

Der 1879/80 errichteten evangelischen Gemeinde Schalke schenkte der Gewerke Grillo 1881 eine neue Kirche. 10

Das Rittergut, "Schwarze Mühle" (Schwarzemoll, Schwarte Möllen) am Ceithee (Mühlensoder Schwarze) Bache, so benannt von der dortigen Mühle, <sup>11</sup> besaßen zu Unfang des 15. Jahrhunderts die von hatnegge (hattenegge), welche nach Veräußerung ihres Besißes zu hattingen wohl hieher zogen; Joh. von hatnegge, genannt Schwartemölen (1398—1423), welcher Schöffe der Veme war, führte nach dem neuen Siße seine Benennung; <sup>12</sup> er besaß 1398 die Schürhove zu Ueckendorf und schenkte 1423 zu einem Jahresgedächtnisse in der Kirche zu Wattenscheid einen Morgen Cand zu Ueckendorf. 1552 saß Joh. van der Reck "ther Swarten Mollen; 1584 hatte hugo Jugenhoven zu Glinde, welcher

Darpe in Westfal. Zeitschrift, 51, I, 65.

² \$. 93.

<sup>3</sup> H. 120. S. oben S. 15.

<sup>4</sup> f. 129 ff.

<sup>5</sup> B. 155.

<sup>6</sup> S. oben S. 14.

<sup>7</sup> Effener Kettenbuch.

<sup>8</sup> H. 100; Candesgrundbuch von 1684.

<sup>9</sup> Stadtarchiv Bochum 192. Die Höfe waren: Jörgen (der Abtei Effen eigenhörig), Oogt und Schulte Mönting. Die Kotten waren: Schürman (von Scheel gehörig), Erbe Gartman, Wörman (gr. Oven eigen), Erbe Dördelman, Ermelkötter Witgen, Timpe (alle drei von Scheel eigen), Polkman (der Abtei Werden eigen), Beuckenborg (der luth. Pfarrstelle zu Gelsenkirchen eigen), Erbe Friig, Horstman (Oven eigen), Cochof (Varenholt eigen), Knüman (Schulte Mönting eigen), Kamphanve, Heiman, achter Mönting und Heidkamp.

<sup>20</sup> Zeitschrift des Dereins für evangelische Kirchengeschichte Westfalens V, 39 f.

<sup>11</sup> h. 111.

<sup>20. 94.</sup> Urkunden des Archivs der katholischen Pfarrei Wattenscheid; v. St. III, 16, 267 bemerkt, zeitweilig hätten die von Wendt das Gut besessen, weiß aber Näheres nicht anzuführen.

als dürftig (pauper) bezeichnet wird und als Dienstmann nur 1 Kriegspferd stellte, das Gut im Besitz, 1592 dessen Wittwe zur Beeck im fürstenthum Cleve, welche einen Pächter auf das Gut setzte. Um 1618 und 1619 wohnte der Licentiat der Rechte Adolf von Averdunk auf dem Gute, welcher mit Elisabeth Ingenhoven vermählt war, 1632 die Wittwe Averdunks, 1657—66 Wilh. Gebhard von Aversdunk. 1684 besaß Arnold Joh., 1719-Franz Bern. Henr. Anton von Vitinghof, gen. Schell zum Schellenberge, das Rittergut, deren familie es noch jetzt gehört. 1742 und 1798 bewohnte der Müller Humann als Pächter das Gut.



### Denkmäler-Verzeichniß des Stadtbezirkes Schalke.

#### Privatbesit (franfen):

**Truhe**, Renaissance, von 1799. Drei füllungen, geschnitt, mit Inschrift und Ornament. 1,15 m lang, 0,78 m hoch, 0,52 m breit. (Abbildung Tafel 8.)

Trube, Vorderwand, Renaissance, 19. Jahrhundert, geschnitzt mit Ranken und Thieren. 1,36 m lang, 0,41 m hoch. (Abbildung nachstehend.)



<sup>\*</sup> v. St. I, 3, Unhang 1174.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. 202, 207.

<sup>3</sup> D. 333; Dattmann 43; Cer Nedden 29, 22 f. W. G. von Averdunk hielt sich zum katholischen Bekenntnisse. (Darpe, Anfänge der Reformation 65) und nahm 1657 an der Abnahme der Kirchenrechnung theil.

<sup>4</sup> D. 333, 559.

Ofen-Platte, Renaissance, von 1574, von Eisen gegossen. Relief mit Inschrift und figuren, Glaube und Hoffnung. 51 cm hoch, 30 cm breit. (Abbildung Tafel 8.)

Waffeleisen, Benaissance, von 1658, von Gifen, geschmiedet, gravirt mit Inschriften und figuren. 11,8 cm Durchmesser. (Abbildungen nachstehend.)



Kreis Belfenfirchen-Stadt.



ι.



Cliches von f. Brudmann U. G., Manchen

1 1 Care de la company

(Befiter: franken): 1. Cruhe; 2. Ofenplatte.



Aufnahmen von U. Endorff, 1908.



Relief aus der Schloffapelle zu Grimberg. (Siehe Seite 25.)

#### 7. Meckendorf.

Um alten, jetzt zugeschütteten Dorfteiche lag unter einer Linde an der Mündung von vier Wegen ein mächtiger Granitblock, den nach der Sage ein Riese vom Tippelsberge her im Kampse gegen einen auf dem Mechtenberge hausenden Unhold einst geschleudert; der fels liegt jetzt vor dem Umthause. Die Sage spiegelt die Zeit wieder, da Sachsen und franken hier sich kampsgerüstet gegenüberstanden.

Um [150 und [250 bezog Kloster Werden von einer Huse in Hugincthorpa oder Aukincthorpe Ubzgaben. Der Hof "Uckynctorpe", von dem die Gemeinde den Namen führt,2 war ein alter Hauptshof (curtis media) der Fürstabtei Essen, zu welchem im [4. Jahrhundert 45 Bauernstätten (mansi) verschiedener Kirchspiele bis nach Recklinghausen, Sprockhövel und Kirchhellen hin, u. a. die von Blomenouwe to Uckynctorpe bebaute Stätte Hugo Romesbergs, die Bachusz und Husmannsz-Stätte to Uckyncktorpe gehörten. 1254 erscheint Wenemar von "Uckincdorp" (Schulte Ueckendors) unter den Schöffen des Gerichts von Recklinghausen. 1370 war Konrad von der Dorneburg genannt Uschebrok, 1469 Joh. von Schüren, 1484 Bernd von Düngelen, 1543—45 Gerd von Eickel tom Krange Schulze des Essener Hofes to Ueckentorpe. Jum Oberhose "Deyhof" des Stifts Essen geshörten die Bauernstätten over der Brüggen und ter Cynden to Uckynctorpe. 1398 besaß Joh. von Hatnegghe, genannt Swartemole, die Schürhove zu Ueckendors. Jum Brokhose in Gelsenkirchen, ebenfalls einem Haupthose des Stifts Essen, gehörte die Wegmannszhove zu Ueckendors. 1499

<sup>1</sup> Köhfchke 252, 305. Die Hufe gehörte jum fronhofe Beldringhaufen.

² Die auch 1027 (Cacomblet U. B. I Ar. 162) sich sindende Namenssorm "Huchintorp" läßt auf Hugo als Stammwort schließen, wenn Huchintorp dort nicht auf Höntrop zu deuten ist. S. Imme 57.

<sup>3</sup> Effener Kettenbuch (Urchiv der Münfterfirche in Effen).

<sup>4</sup> Westfälisches Urkundenbuch VII, Ar. 820, 847 f.

<sup>5</sup> v. St. 16, 460; D. 93, 208.

<sup>6</sup> Urkunde des Urchivs der kath. Pfarrei zu Wattenscheid.

wurden zwei zum Essener Oberhofe Ueckendorf gehörige Hofgüter an Wilh. und Joh. von Dobbe verkauft. In "Orogtwinkele" hatten die Grafen von Limburg-Stirum Güter, mit denen um 1350 Theo oppen Wische belehnt war.

Die Grenzen der Gemeinde, deren Gebiet 499,40 ha umfaßt, bildeten Heiden oder Bruch, im Süden die Cohr-, im Norden die Schüffeler Heide, im Often das Aschenbruch. Im Bezirke "tom Aschenbrok", welcher im 19. Jahrhundert zwischen Günnigseld und Ueckendorf getheilt wurde, muß das Stammhaus der Ritter von Aschenbrok gelegen haben, ist aber nicht nachweisbar; die Ritter von Aschenbrok saßen schon 1345 auf der Dorneburg, 1457 auf Osthausen bei Eickel, auch zur Malenburg; Jürgen von Aschenbrok aber gründete 1557 im Aschenberk wieder eine Ansstelleng. Die Schüffeler Heide mit dem Schüffelers Kotten dehnte sich zu beiden Seiten der jetigen Schulstraße, der alten "ins Kölnische" (ins Dest Recklinghausen) führenden Landstraße aus; sie bildete eine Gemeinde-Weide von über 7 holländischen Morgen mit Teichen und schattigen Baumgruppen. Dollberechtigt zur Hude war in derselben Fellermann, beschränkt berechtigt Brüggemann, Thomas, kl. Grolmann, Hohseld und Schmidt. 1776 wurde diese Weide unter die Hudeberechtigten geteilt.4

1798 waren in Ueckendorf vorhanden 14 Höfe und 4 Kotten. In 28 Häusern wohnten damals zu Ueckendorf 28 Familien mit 154 Köpfen. Dazu kamen die Kotten im Uschenbruch mit 31 Köpfen.5 Nach 100 Jahren haben jetzt die Kohlenzechen Holland (I), Rhein-Elbe und Ulma in Ueckendorf eine dichtbevölkerte Urbeiter-Ortschaft erstehen lassen, in der die Candwirthschaft hinschwindet, indem die alten Höse von den Zechen angekauft und der Industrie übermittelt werden.<sup>6</sup> 1871 hatte Ueckendorf 2108, 1875 5291, 1895 bereits 16108, 1905 24403 (11083 evangelische, 13125 katholische, 44 jüdische, 151 andersgläubige) Bewohner, nun mit je einer evangelischen und katholischen eigenen Pfarrkirche. 1907 war die Zahl der Einwohner auf 27121 gestiegen. Dom 1. September 1876 ab bildete die Gemeinde Ueckendorf einen eigenen Umtsbezirk. Die Evangelischen zu Ueckendorf wurden 1893 von Wattenscheid abgepfarrt, die Katholiken 1894; die Kirche der evangelischen Gemeinde zu Ueckendorf wurde 1894 eingeweiht, die der Katholiken 1895 erbaut.

#### Daug Teithe.8

Das am Ceithe-Bache gelegene und durch diesen und eine Umfluth desselben sowie Gräben früher gedeckte haus Ceithe mit seinen noch erhaltenen Wällen bildete wohl vordem die sächsische Grenzeste an der Ceithe. Das haus gehörte dann als Rittergut ursprünglich den seit 1230 nachweisbaren, 1337 auch auf der Baldeney angesessenn Rittern von Cyeten (Cethense), Ceythene, 1291 Konrad,

<sup>1</sup> D. 92.

<sup>2</sup> Kremer II, 153.

<sup>3</sup> D. 63, 92f., 207, 211. Unch in Bolfterhausen mar ein Begirk Alichenbrof.

<sup>4</sup> Lichte 29ff.

<sup>5</sup> Stadtarchiv Bochum 19\*. Die Höfe waren: Schulte zum Hove (er war der fürstäbtissin zu Essenhörig; es ist der alte Haupthof Ueckendorf), frochtwinkel (freier Hof; an den Namen "frochtwinkel" klingt curtis siliorum »Wrachariass 1027 [Cacomblet, Urkundenbuch I, Nr. 162]), Herm. Schulte (von Wenge eigen), Chomas (freier Hof), fellerman (freier Hof), Brüggeman (freier Hof), Wegman (Kopstadt gehörig), Holthof (Essener Vikarie-Eigentum), Dördelman (freier Hof), Sindeman (freier Hof), gr. Groll (freier Hof), kl. Groll (Essener Vikarie-Eigenthum), Vackhaus (freier Hof), Schulte Spelberg (dem Hause Cyren eigen). Die Kotten waren: Schäfer, Hochfeld, Krawinkel, Altegerde (die letzten vier trieben je ein Handwerk, Schüsseler z. Vollspinnerei). Die Kotten im Aschenuch waren: Vöcke, Sontag, Pennekamp, Schroer. Vuscher, Gosman. 1803 zählte man in Ueckendorf 22 kath., 4 evang. Adelige, Vauern oder Kötter, im Aschenbrok 5 kath., 3 evang. Vei der Ceuerung des Jahres 1817 zahlte man im Aschenbruch 20 Chaler für 1 Malter Haser; D. 506; v. St. 16, 459.

<sup>6</sup> Dal. Lichte 30 f.

<sup>7</sup> Statistif des Kreises Bochum 1865-75; Klemann 82.

<sup>8</sup> Don der Bauerschaft Ceithe ist nur das Haus Ceithe dem Stadtfreise augegliedert worden. Die Bauerschaft gehört zum Landfreise Gelsenkirchen, angreuzend an die gleichnamige Bauerschaft der Rheinprovinz. Sie ist im Inventar des Kreises Gelsenkirchen-Land unerwähnt geblieben.

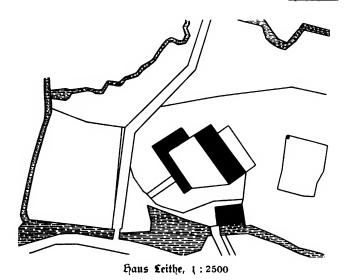

1309 Johann und Weenemar, 1349 Diderich, 1435—37 Frederich, 1 dann in folge Heirath 1432 den von Stecke und später 1539 den von Aessellende zu Herten, welche es um 1575 auf bauen und durch einen Rentmeister verwalten ließen. 2 Sie stellten um 1585 dem Candesherrn drei Kriegspferde. 3 1667 verkaufte Salentin von Aessellende das Gut an die von Hövel und es kam durch Ursula Mechtel von Hövel, Aebtissin zu Gevelsberg, erst 1702 an Joh. Rotger von Usbeck zu Gahr und nach dessen Tode bald an die von Strünkede zu Dorneburg, von welschen es 1753 der preußische Hauptmann von Isselstein im Konkurse erstand. Hauptmann

von Isselstein wohnte 1798 mit seiner familie und einem Pachter auf dem Gute. 4 1902 kaufte Wilshelm Behmer zu Gelsenkirchen das Gut von den Erben von Isselstein.

<sup>4</sup> v. St. 16, 267 f., D. 333, 559; Stadtarchiv Bochum 192.



Thür eines Schrankes (Besitzer: Pfarrer Hirschmann in Gelsenkirchen-Ueckendorf). Renaissance (Barock), 18. Jahrhundert, geschnitzt. 1,20 m hoch, 0,60 m breit.

<sup>\*</sup> D. 93; Westfälisches Urkundenbuch VII, Ar. 542, 987, 1116 ff., 1121, 1135 f., 2193, VIII Ar. 512. Nach dem Effener Kettenbuch (Urchiv der Münsterkirche in Essen) waren an den Essener Haupthof (media curtis) Avenhusen zu liefern de domo domini Theoderici de Leyten nuncupata ter Bokemolen 15 Scheffel gleichmäßig von Roggen und Weizen. Dem Hofe Leithe waren ferner psichtig Merings- und Wieschenhof zu Gelsenkirchen, Lehrhove zu Heßler, Gravenhof, Lohman und Uchtermönting in Schalke; H. 47 f.; v. St. 16, 408 ff.

<sup>2</sup> H. 143; D. 207, 333.

<sup>3</sup> v. St. I, 3, Unhang, 1174.



Reld (Besitzer: Restor Lütsen zu Gelsenkirchen-Ueckendorf), Renaissance (Rosoko), 18. Jahrhundert, von Silber, vergoldet. 24 cm hoch.

## Inhalts-Verzeichniß.

|                                         |                                                              | Seite Cafel                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Citel                                   |                                                              |                                                       |
|                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | I, II                                                 |
| Preisverzeichniß                        |                                                              | III                                                   |
| Karte der Provinz Westfalen             |                                                              | I                                                     |
| hiftorische Karte von Westfalen         |                                                              | II                                                    |
| Karte des Kreises Gelsenkirchen-Stadt . |                                                              | · III                                                 |
| Karte der Bestandtheile der Stadt       | · · ·                                                        | IV                                                    |
| Geschichtliche Einleitung               |                                                              | <b>1</b> —3                                           |
| Stadttheil Gelsenkirchen-Dorf           |                                                              | —(8. t                                                |
| Minus and                               |                                                              | <b>-26</b> 2-7                                        |
| "Bulme                                  |                                                              | 7, 28                                                 |
| Bahlan                                  |                                                              | 8, 29                                                 |
| Billon                                  |                                                              | 9, 30                                                 |
| C.A.II.                                 | ·                                                            | —34 8                                                 |
| "                                       |                                                              | —3 <del>*</del>                                       |
| " " - Hettenbott                        | ,                                                            | 38                                                    |
|                                         | tisches Ortgregister<br>ungen und der Denkmäler-Verzeichniss |                                                       |
| ver gejafiafiliafen Eintein             | ungen und der Bentinater-Bergerafing                         | e.                                                    |
| ver gejanannaen Eintein                 | ungen uno ver Bentmater-Dergendfulf                          | e.<br>Seite Cafel                                     |
| Bismard (Braubauerschaft)               |                                                              |                                                       |
| Bismard (Braubauerschaft)               |                                                              | Seite Cafel                                           |
| Bismard (Braubauerschaft)               |                                                              | Seite Cafel —26 2—7                                   |
| Bismarck (Braubauerschaft)              |                                                              | Seite Cafel — 26 2—7 7, 28                            |
| Bismarck (Braubauerschaft)              |                                                              | Seite Cafel —26 2—7 7, 28 —18 [                       |
| Bismarck (Braubauerschaft)              |                                                              | Seite Cafel —26 2—7 7, 28 —18 1 8, 29 0, 21 3—7       |
| Bismarck (Braubauerschaft)              |                                                              | Seite Cafel —26 2—7 7, 28 —18 1 8, 29 0, 21 3—7 8, 29 |
| Bismarck (Braubauerschaft)              |                                                              | Seite Cafel —26 2—7 7, 28 —18 1 8, 29 0, 21 3—7       |
| Bismarck (Braubauerschaft)              |                                                              | Seite Cafel                                           |
| Bismarck (Braubauerschaft)              |                                                              | Seite Cafel                                           |



### Alphabetifches Sachregister ber Denkmaler-Berzeichniffe.

| Bezeichnung                                                                   | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                                     | Seite              | Cafel  | Bezeichnung                                                                                  | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                  | Seite                     | Cafe   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Ultar<br>2(Itaranffat<br>Hausaltärden<br>Mensen<br>Cragaltar<br>2(Itargestell | Gelsenkirchen-<br>Bismarck                                    | 22                 | 2      | <b>Gefen</b><br>Ofenplatten                                                                  | Grimberg<br>Gelsenfircen-<br>Scalfe        | 23<br>24                  | 5<br>8 |
| Ultarbaldachin Burgen Rittergüter Schlöffer Ruinen Wartthürme Chorhäuser      | Grimberg<br>Leithe                                            | 23, 24             | 3—5    | Portale<br>Chore<br>Chüren<br>Chürgriffe<br>Chürfchlöffer<br>Zugbrücken<br>Chürfturz         | Grimberg                                   | 23, 24                    |        |
| befestigungen                                                                 | Gelsenkirchen<br>(Dorf)                                       | 17, 18             |        | Reliefs<br>Friefe<br>Diptychon<br>Cympanon<br>Schlußsteine<br>Johannisteller<br>Wappensteine | Grimberg                                   | 19, 22, 23,<br>25, 27, 35 |        |
| Sausgeråthe<br>Waffeleisen                                                    | Gelsenfirden<br>Shalfe                                        | ι, 34              |        | Shrånke in Holz<br>nud Metall                                                                | Gelsenkirchen<br>(Dorf)                    | 1                         | ι      |
| <b>Ramine</b>                                                                 | Grimberg                                                      | 23                 | 5      | Füllungen<br>Cruhen<br>Gehäuse                                                               | Gelsenkirchen<br>Bismarck<br>Gelsenkirchen | 25, 26                    |        |
| Aelce<br>Ciborien<br>Hostienbüchsen<br>Pigis<br>Dersehfrenz                   | Gelienfircen<br>(Dorf)<br>Gelienfircen-<br>Uecendorf          | 17, 18<br>38       |        | Kaften<br>Brüftungen<br>Griffe<br>Holjantependien<br>Wandgetäfel                             | Schalfe<br>Gelsenfirchen-<br>Ueckendorf    | 33                        | 8      |
| Bir <b>c</b> en<br>Kapellen                                                   | Gellenfircen<br>(Dorf)<br>Gellenfircen<br>Bismarc<br>Grimberg | 17, 18<br>22<br>23 | 6      | Stickereien und Gewebe Schleier Hungertücher Raseln Untependien Spigen Handschuhe            | Grimberg                                   | 25                        | 7      |
| tttöbel<br>Tifche<br>Stühle<br>Spiegel<br>Rahmen                              | Gellenkirchen<br>(Dorf)<br>Grimberg                           | 18<br>23           | l<br>5 | Schube<br>Mitra<br>Gobelins<br>Treppen                                                       | Grimberg                                   | 23                        | 4      |



AT A TOO 

